# Posener Tageblatt

Beingspreis: In der Geschäftsfielle und den Ausgabestellen monassich 4.— zd. mit Zustellgeld in Bosen 4.40 zd. in der Provinz 4.30 zd. Bei Postedag monastich 4.40 zd. vierteliährlich 13.10 zd. Unter Streifband in Bosen und Danzig monastich 6.— zd. Deutschland und übriges Aussand 2.50 Amd. Bei höherer Gewalt, Betriedsstörung oder Arbeitsniederlegung besteht kein Anspruch auf Rachlieserung der Zeitung oder Küdzahlung des Bezugspreises. Zuschriften sind an die Schrifteitung des "Posener Tageblattes", Poznań, Aleja Marzz. Bishudskiego 25, zu richten. — Telegrammanschrift: Tageblatt Poznań. Bostickestonten: Poznań Ar. 200 283, Breslau Ar. 6184. (Konto. Inh.: Concordia Sp. Asc.) Fernsprecher 6105, 6275.



Unseigenpreis: Die 34 mm breite Willimeierzeile 16 gr, Texttefl-Millimeierzeile 26 gr. Alufichlag. Offertengebühr 50 Groschen. Abbestellung von Anzeigen schriftlich erbeten. — Keine Gewähr für die Aufnahme an bestimmten Tagen und Plätzen. — Keine Hewähr für die Aufnahme an bestimmten Tagen und Plätzen. — Keine Hewähr für die Aufnahme an bestimmten Tagen und Plätzen. — Keine Hewähr für Fehler insolge undeutlichen Manustriptes. — Anschriftstr Anzeigenaufträge: Posener Tageblatt Anzeigen-Abteilung Boznań Buleja Marszalla Piljudstiego 26. — Postichectonio in Volen: Concordia Sp. Atc. Buchdruckerei und Berlagsanstalt Poznań Ar. 200283, in Deutschland: Bressan Ar. 6184. Gerichts- und Ersüllungsort auch für Zahlungen Poznań. — Fernsprecher 6276, 6105.

76. Jahrgang

Dognan (Dofen), Sonntag, 19. September 1937

Mr. 215

Das Wahrzeichen Wiens vernichtet

# Wiener "Rotunde" durch Feuer zerstört

### Als Brandursache kommt nur Unvorsichtigkeit oder Brandstiftung in Frage

Um Freitag brach gegen 121/2 Uhr mittags in ber Miener Rotunde ein verheerender Brand aus, bem ber gange Roloffalban aus ber Zeit ber Wiener Weltausstellung jum Opfer fiel. Die mächtige Ruppel, ein Wahrzeichen der öfterreicifien Sauptstadt, fturgte ein.

Der Brand entstand bei ber Säule 17. Unmittelbar nach dem Ausbruch murde Feuer-Die Feuerwehren sämtlicher Wiener Bezirke riidten sofort an, aber die Flammen griffen mit fo rafender Gewalt um fich, bak icon nach einer Biertelftunde bie gewaltige Auppel einstürzte. In der Wiener Be-völkerung verbreitete sich auf die Nachricht von bem Brand eine große Erregung. Gine große Menichenmenge fturgte jum Brater, ber im meis ten Umfreis der Brandstätte von einem großen Aufgebot von Militar und Polizei abgesperrt

Ein einziges Flammenmeer, aus bem ichwere Rauchwolten ichlugen, loberte gegen den Simmel, und bald fah man nur noch bas Subportal und einige Umfaffungsmanern und geborftene Gau-Ien stehen.

Bor bem Sildportal hatten fich u. a. Bundesfanzler Dr. Schulchnigg, ber Polizeipräsident von Wien Dr. Stubl und der Präsident der Biener Messe A.G. Heinl eingefunden. Die Stanbe ber por taum einer Boche ju Ende gegangenen Berbftmeffe waren bis auf die großen Refiefs ber Safen von Samburg und Trieft, bie ein Raub ber Flammen geworben find, ichon

Die gesamte Wiener

ausgeräumt. Gin amtlicher Bericht ftellt feft, daß der Gebäudekomplex nicht mehr zu retten Die Wiener Feuerwehr habe unter Einsat ihrer stärtsten Rrafte alles versucht, um den Brand zu lokalisieren. Dies sei auch gelungen. Die Lofdarbeiten feien ftart behindert gewesen durch den heftigen Wind, der immer wieder Gefahren für andere Bauten in ber Umgebung heraufbeschwor. Die Loschattionen der Feuer= wehr seien nach wie vor im Gange und werden burch die Beranziehung aller verfügbaren Mannichaften perftartt. Zehntausenbe von Menichen umfäumen den Brandplat.

Der Schaden, der bem Staat erwächft, ift uneinbringbar, ba bas Gebäude nicht versichert ist.

Ein Wiederaufbau bis jum Frühjahr ericeint ausgeschlossen. Damit ist auch die nächste Wie-ner Messe gefährdet, weil in so turger Zeit kein Ausstellungsraum in diesem gewaltigen Um= fang wieder hergestellt werden fann.

Die Rotunde im Wiener Prater war ein weithin fichtbares Wahrzeichen Wiens, bas aus bem Stabibild nur ichwer weggubenten ift. Sie wurde für die Weltausstellung bes Jahres 1873 nach Planen des englischen Ingenieurs Russel errichtet und galt damals als einer der tühnsten Bauten der Welt. Gie war einschließlich der Laterne 84 Meter hoch und hatte einen Durchmeffer von 108 Meter. Gie bildete den Mittelpuntt fämtlicher Ausstellungen ber vergangenen Jahrzehnte und beherbergte in jedem Jahr zweimal einen großen Teil ber Wiener

## Feuerwehr eingesett

Bien, 17. September.

Bu dem Brand in der Wiener Rotunde merben noch folgende Gingelheiten befannt: Das Feuer, bas in einer ungeheuren Stichflamme querft durch die Laterne der Rotunde gefchlagen war, fand reichliche Rahrung an den riefigen, lediglich in Sola ausgeführten Innenbauten des Ausstellungsgebäudes. So war es nicht zu verwundern, daß der Brand, noch bevor die sofort auf höchste Alarmstuse gesehte Wiener Genermehr eingreifen tonnte, ben gangen Bau Als die Kuppel einstürzte und man ihre vergoldete Krone in Weißglut weitbin leuchten fah - fie murbe zuerft unter bem Drud ber Rauchgase von innen hochgehoben und dann nach der linken Seite bin in die Tiefe gefturgt -, mar auch ichon bas gange Gebaube verloren. Die Feuerwehr versuchte querft, Die noch nicht von den Flammen ergriffenen Teile der Rotunde ju retten. Aber auch dies gelang ihr nicht, weil der ftarte Bind ben Brand unaufhaltsam weitertrieb. So beschränkte man fich bald darauf, die an der Best= und Rord= feite ber Rotunde gelegenen Saufer gu ichuten und den reichen Baumbestand, der die Rotunde umgab, unter Waffer ju fegen. Die Site, die der Brand entwidelte, war jedoch so groß, daß die Bäume volltommen verfengt murden.

Der Brand verbreitete fich von ber Mitte her nach allen Seiten und ichlug burch bie Damer ber die Rotunde umgebenben Sals len, beren Blechbelag unter ber Ginwirtung ber Sige völlig jufammenichrumpfte.

Gewaltige graue Rauchwolfen wälzten fich über den gangen Prater bin. Am längsten leistete das riesige Sudportal, der haupteingang der Rotunde, den Flammen Widerftand, aber ichließ: lich stürzten auch die steinernen Statuen dieses Bortals zusammen. Gegen 3 Uhr gelang es der Feuerwehr, die ihre gesamte dienstfreie Mannschaft durch den Rundfunk einberusen hatte und zu beren Unterstützung noch die gefamte verfügbare Mannschaft des Infanterie-Regiments 5 aufgeboten war, den Brand auf

die Rotunde ju lofalisieren. Bundespräsident Miklas fand sich gegen 2 Uhr an der Unglücks-stätte ein und ließ sich über den Brand ausführlich Bericht erstatten.

#### Jahlreiche Zeuerwehrmänner durch Rauchvergiftungen verlett

Wien, 17. September.

Bis in die Abendstunden ist das Gebäude der Rotunde dis auf die Grundmauern nieder gebrannt. Wie ichnell bas Feuer gewütet hatte, geht daraus hervor, daß es kaum eine Viertelstunde dauerte, bis der Riesenbau an allen vier Eden in hellen Flammen frand. Das

Haitentlaffungsanträge

der Kenfauer Berurteilten

gur Zeit des Brandes noch im Gebäude befind= liche Messegut wurde restlos vernichtet. Bei ben Löscharbeiten erlitten gahlreiche

Feuerwehrmänner Rauchvergiftungen.

Am Abend tauchten plöglich Gerüchte auf, daß das Riesenfeuer, das dieses Wahrzeichen der Stadt vernichtete, nicht auf einen Rabelbrand, sondern auf Brandstiftung gurudguführen sei. Der Brafident der Wiener Meffe=A.= G., ehemalige öfterreichische Sandelsminifter Seinl, machte Preffevertretern gegenüber die auffebenerregende Mitteilung, baß

in ber letten Zeit breimal Brande in ber Rotunde ausgebrochen

feien, jedoch immer wieder vom Sauspersonal gelöscht werben fonnten. Es erscheine absurd, anzunehmen, daß sich Kabelbrande in fo rascher, fast regelmäßiger Aufeinanderfolge ereigneten. Man vermutete daher ichon bei dem zulett unterdrüdten Feuer Brandstiftung.

Die Art aber, wie bas Riefenfeuer am Frei-

widerleglichen schluß zu, daß die Rotunde in Brand gestedt worden sei. Die Mitteilungen heinls wurden vom "Reuen Wiener Tagblatt" in Sonderausgaben verbreitet. Auf die Anfrage des DNB-Berichterstat-ters erklärte jedoch die Polizeidirektion, daß fie porderhand noch teine Anhaltspuntte für diefe Auffassung besithe.

#### Die öffentliche Meinung weist auf die Kommunisten

Wien, 17. September. Um 8 Uhr abends teilte ber ftadtische Branddirektor, Ingenieur Bagner, im Rundfunt mit, daß als Ursache des Brandes der Rotunde ein Kabelbrand nicht in Betracht tomme. Alle elektrischen Leitungen seien zur Zeit des Ausbruches des Feuers ausgeschaltet gewesen. Frage fomme nur entweder Unvorsichtigkeit

oder · Brandfriftung. In der Stadt find bereits Gerüchte verbreitet, daß, die Brandstiftung von tommunistischer Seite ausgehe. Die Blätter bringen fortlaufend Sonderausgaben heraus. In einer von biefen wird behauptet, daß die Polizei bereits mehrere verdächtige Berfonen in Sait genommen habe.

Die Polizei hat alle bienstfreien Mannschaften einberufen und in Bereitschaft gestellt.

Trauerzug auf der Prager Burg ein. Der Sarg wurde in die mächtige Säulenhalle getragen, mo auf einem bereits aufgestellten Ratafalk die Aufbahrung erfolgte. Hier wird die Bevölkerung drei Tage und zwei Nächte vor dem toten Altpräsidenten vorüberziehen.

## abgelehnt (D.B.D.) Die Saftentlaftungsantrage ber

brei Deutschen Armin Droß, Georg Rlimet und Gunther Rruger, Die im Renfauer Bros jeg im Bofener Appellationsgericht ju Gefängnisstrafen verurteilt wurden, find abgelehnt morden. Die drei jungen Deutschen figen bereits feit bem 22. April Diefes Jahres im Koniker Gefängnis.

#### Die Ceiche Majaryts auf der Prager Burg aufgebahrt

prag, 17. September.

Die Leiche des verftorbenen erften Brafidenten der tichechoflowakischen Republik, Majarnt, murde am Freitag unter großer Unteilnahme der Bevölkerung von Schloß Lana von 11 Jahren geleistete Arbeit nach Brag übergeführt. Um 22 Uhr traf der dere Anerkennung ausgesprochen.

Die Balilla unmittelbar der

# faschiftischen Bartei unterftelli

Rom, 17. September.

Auf Anordnung Mufsolinis wird vom 29. Oktober ab, dem ersten Tage des Jahres 16 der faichiftischen Zeitrechnung, die Opera Nazionale Balilla unmittelbar der Bartei unterstellt. Auf Besehl des Duce werden alle saschistischen Jugendverbande einheitlich in Die "Gioventu Italiana del Littorio" eingegliedert. Der italienische Regierungschef hat bem bisherigen Brafidenten ber DRB, Ricci, in einem Sandichreiben für die innerhalb von 11 Jahren geleiftete Arbeit feine beson-

## Weltpolitische Umschau

Bon dem dufteren Sintergrunde einer durch politische, wirtschaftliche und soziale Sochspannungen aufgewühlten und gerrütte= ten Welt hob sich die gewaltige Kundgebung nationaler Geichloffenheit und friedfertiger Aufbauwilligfeit des Dritten Reiches, der Reichsparteitag in Nürnberg, doppel! wirtungsvoll ab. Während fich die Belt weithin im Buftande wachsender Unruhe befindet, beren geistige und sachliche Bor= bereitung und Führung von den boliche wistischen Machthabern in Moskau ausgeht, bildet Deutschland ein Element der Ruhe, Ordnung und Sicherheit und ist damit ein Garant des Friedens für Europa. Das gleiche gilt für bas faichistische Italien. Die Busammentunft ber Schöpfer und Führer beiber Reiche, für bie fich Deutschland ruftet, wird die Gemeinsamkeit ihrer, dem Frieden dienenden außenpoli= tischen Zielsetzungen erneut hervortreten laffen, die ihren Ausbrud finden in Taten und nicht in leeren Phrasen und fruchtlosen

In seiner großen Schlußrede hat Abolt Sitler, den Sinn der Murnberger Tage in ihren innen- und außenpolitischen Bielen

## Beichlagnahmt

Das "Pojener Tageblatt" Nr. 214 vom 18. September 1937 ift auf Antrag ber Staatsanwalts beichlagnahmt worden. Beanstandet murden die beiden legten Abfäge der Meldung unter der Ueber: ichrift: "Gegen ein neues Minderheiten: Abtommen". Wir wiederholen in der heutigen Ausgabe diesen Artitel unter Fortlaffung der beanftandeten Stelle. Gleichzeitig wiederholen wir aus ber beichlagnahmten Rummer die Romanfolge.

zusammenfassend, die Stellung und Aufgaben Deutschlands in und gegenüber der anderen Welt eindringlich und eindeutig festgelegt.. Das von der Nationalsogialistischen Partei geführte deutsche Bolt, dessen heimat bas deutsche Bolksheer, "die Gesamtwaffe ber deutschen Nation", sichere und schirme, wolle friedlich "mit allen benen gusammenarbeiten, die ein wirklich europäisches Gemeinschaftsziel im Auge behalten". Deutschland hat sich nicht isoliert und will sich auch nicht ifolieren, weder politisch noch wirtschaftlich. Es municht und erftrebt die europaische Bufammenarbeit. In Diefer europäischen Gemeinschaft aber ift ber "jübifche Bolichewismus ein obsoluter Fremkörper", "ein internationaler Bölkerparasit". Diefer Weltkrantheit gelte ber gemeinsame Rampf Deutschlands und Italiens. Deutsch= land und Italien, in benen bie Rrafte bes Aufbaues und der Erhaltung der euro= paifchen Rultur verforpert find, werden nicht zulassen, daß Europa der europäischen Weltpest verfällt. Das bedeutet, auf die Lage des Augenblids angewendet: Deutsch= land und Stalien merben Spanien banor bemahren, daß es zu einer Gektion des bolichewistischen Mostau in Westeuropa ge-

Das Schuldtonto, das Moskau bei ben spanischen Dingen auf bem Gewissen hat, die verbrecherischen Anschläge auf die deutschen und englischen Ariegsschiffe, die Waffenschiebungen nach Barcelona und Vaslencia, die Pariser Bombenanschläge, die mit höchster Wahrscheinlichkeit kommunistisch-anarchistischen Elementen zur Last sallen, — all dies scheint allerdings das Weltgewissen immer noch nicht zur Genüge aufgerüttelt zu haben, Anderenfalls wäre es doch kaum vorstellbar, daß sich die demostratischen Regierungen des Westens die sortgesetze Moskauer Wühlarbeit gegen den europäischen Frieden immer noch gefallen lassen, und daß der Bölkerbundrat unter dem Vorsitz des roten Valenschiedenschaften.

Während - so sagt die römische "Stampa" - "in Nürnberg die große Kundgebung einer eisernen und aufbauenden Nation abgeschlossen murde, um eine Idee, ein Werk und einen Willen auszudrücken, die eine Warnung für die Welt bilben muffen, bot in Nyon das alte Europa ein trauriges Schauspiel der Trennung, der Verwirrung und der Schwäche". Wenn es Serrn Lit= winom-Fintelftein, diefem "Bortriegsgang= fter", wie ihn ein Schweizer, diesem "maf= fenschiebenden Verschwörer aus Beruf und Reigung", wie ihn ein norwegisches Blatt bezeichnet, dant der Gelassenheit Edens auch nicht gelungen ift, die Konfereng gu fprengen und fie von vornherein in einen Gegensat gu Deutschland und Italien zu bringen, - wenn auch Sowjetruglands weitgehende Biiniche, an der Kontrolle im Mittelmeer beteiligt du werden, abgebremst und die sowjetrussische Kontrolle auf das Schwarze Meer beschränkt wurde, fo trägt boch bas "Arrange= ment" von Nyon, an die Sanktionszeit und die damaligen Mittelmeerabreden anflingend, der Realität und bem Preftige Italiens als Sauptmittelmeermacht in feiner Beise Rechnung. Die "Beschlüsse" von Myon, nach benen die Sicherung im westlichen Mittelmeer ber englischen und der frangofischen, im östlichen Mittelmeer ber englischen Flotte übertragen wird, mahrend die italienische Kontrolle lediglich auf das Inrrhenische und Adriatische Meer beschränkt werben follte, mußten für Stalien, für bas das Mittelmeer nicht nur eine Durchgangs= straße, sondern sein ureigenstes Meer dar= stellt, unannehmbar sein, um so mehr, als sich die beabsichtigte Ueberwachung jum Shut der somjetruffischen Bu= fuhren für Rotspanien auswirten muß. Uebrigens hat Moskau auch sofort den Anspruch angemeldet, gegebenenfallsseine Ariegsschiffe selbst im Mittelmeer erscheinen

Im Einvernehmen mit der Reichsregie= runo hat Italien die ihm zugemutete Rolle abgelehnt. Es verlangt als Haupt= mittelmeermacht unbedingte Gleichberechti= gung nicht nur für den gegenwärtigen, son= dern auch für alle fünftigen Fälle. Ohne eine nachträgliche Abanderung des "Arrangements", die vorerst wenig mahrscheinlich ift, wurde Inon eine Berfteifung ber Gesamtlage im Mittelmeer bedeuten. Die Linie dieser "Berständigung" mit der unausgesprochenen Front gegen Italien bedeutet naturgemäß eine erneute Ab= fühlung des italienisch=eng= lischen Berhältniffes, zumal auch England in Genf nichts zur endgültigen Beilegung der abessinischen Frage unternommen hat. Dem englischen Premier= minister Chamberlain wird die Absicht zugeschrieben, den schweren Fehler von Nyon wieder gutmachen zu wollen. Und im Londoner Nichteinmischungsausschuß wird Gelegenheit sein, barüber offen zu reben.

Chenso unerfreulich wie die Entwicklung der Dinge im Mittelmeer, mit ihren Rudwirkungen auch auf die spanischen Kriegshandlungen, ift die Lage im Fernen Dit en. Die Rämpfe nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Mit ber Ueberfüh= rung immer stärkerer Truppenkontingente nach dem Festlande tritt, trot aller Gegenwehr die Chinesen, die militärische Ueber= legenheit der Japaner in Ericheinung, Die in Nordchina weitere Fortschritte gemacht und bei Schanghai die Chinesen gur Burudnahme der Front gezwungen haben. Das von Roosevelt erlassene Baffenausfuhrverbot muß sich für China, das zur Ergänzung seines Kriegs= materials im wesentlichen auf das Ausland angewiesen ist, ungünstig auswirken. Daß der Appell Nankings an den Böl= terbund irgendwelche prattischen Folgen Beitigen wird, erscheint ausgeschlossen.

#### Das gute Recht

tines jeden Reisenden ist sein Anspruch auf die Lektüre seiner Heimatzeitung. Berlangt überall in Hotels und Lesehallen das "Bosener Tageblatt"

# Spanien=Kontrolle aufgehoben

### Alle englischen und französischen Schiffe auf Biraten-Suche

London, 17. September. Bon englischer Seite wird mitgeteilt: Die englische und die französische Regierung haben beschlossen, die Seetontrolle an der spanischen Küste, die auf Grund der Beschlüsse des Richteinmischungsausschusses eingesetzt worden war, nicht fortzuseken.

Beide Regierungen haben ihre diesbezügliche Entschließung den übrigen Mitgliedern des Nichteinmischungsausschusses durch Lord Plymouth mitteilen lassen. Die englische und die französische Regierung sind, so nimmt man in gut unterrichteten Londoner Kreisen an, zw diesem Entschlüß gekommen, weil sie es für richtig halten, die für diese Kontrolle verwendeten Schiffe in der "Antipiraten-Kontrolle" im Mittelmeer einzusetzen. Es handelt sich dabei um die Kontrolle, die auf Grund der Beschlüsse der Mittelmeerkonferenz von Nyon durchgeführt werden soll.

Der Entschluß der Regierungen Englands und Frankreichs bedeute, wie es weiter heißt, sür die Praxis, daß die einzige Grenze Spaniens, die jest noch bewacht werde, die zwischen Frankreich und Spanien sei. Längs der spanischen Külte wird also durch Kriegsschiffe im Auftrag des Richteinmischungsausschusses keine Kontrolle mehr ausgeübt.

Das Snitem der Beobachter des Nichtein= mischungsausschusses auf Sandelsschiffen, die spanische Safen anlaufen, wird beibehalten werden. An Bord der "neutralen" Schiffe, die Spanien anlaufen, werden weiter Kontroll= beamte geben, doch tann einer folden Kontrolle in Abwesenheit von Kriegsfahrzeugen teine praftische Bedeutung beigemeffen merben, ba teine Möglichkeit besteht, festaustellen, ob die nach Spanien gehenden Schiffe mirklich Kontrollbeamte an Bord haben oder gegen die auch im Londoner Nichteinmischungsausschuß festgelegten Richtlinien verstoßen oder nicht. Flottenkontrolle auf Grund der Nyoner Beichluffe fieht überdies feine Befragung ober irgendwelche Kontrolle der Handelsschiffe vor. Der Chef ber britischen Mittelmeerstreitfrafte, Admiral Sir Dudley Count, fam Freitag in 1

Algier an, wo er mit dem Chef der französischen Mittelmeerstreifräfte, Bizeadmiral Esteva, die Einzelheiten der Masnahmen besprach, die sich aus der Durchführung der Seekontrolle durch englische und französische Kriegsschiffe ergeben.

#### Ende des Nichteinmischungsausschusses?

Die Londoner Abendpresse zur Beendigung der Kustenpatronille durch England und Frantreich

London, 17. September.
Die Mitteilung, daß England und Frankreich die spanische Küstenpatrouille aufgegeben haben, wird von der Abendpresse in großer Ausmachung wiedergegeben. Wie die Blätter hervorheben, bedeute dieser Entschluß, daß in Jukunft kein Teil der spanischen Küste

durch Ariegsschiffe bewacht werde und daß jedes Schiff von jest ab spani= iche Safen anlaufen tonne, wenn es nicht burch die Kriegsschiffe der spanischen Streitparteien selbst daran gehindert werde. Die Reuter= Agentur meldet, in amtlichen Kreisen werde betont, daß sich die Rustenpatrouille niemals als fehr mirtfam ermiefen habe. Ihre einzige Aufgabe habe barin bestanden, dem Richteinmischungsausschuß das Passieren irgendwelcher Schiffe, die nicht die internationale Kontrollflagge führten, mitzuteilen. Der frangofisch= englische Beschluß scheine aber eine Aenderung der Politik der beiden Regierungen anzudeuten; benn noch vor turger Beit hatten fie erflart, daß die Ruftenpatrouille ein unverzicht= barer Teil ber Nichteinmischungskontrolle fei. Der "Star" ichreibt, bag ber englisch=frango= fifche Beichluß möglichermeile bas

Ende des Nichteinmischungsausschusses bedeuten werde. Es sei bemerkenswert, daß die beiden Länder ihre Entscheidung getroffen hätten, ohne den Ausschuß zu einer Sizung einzuberufen. Der Beschluß zeige nicht nur die energische Absicht Englands und Frankreichs, das Mittelmeer von Piratenschiffen zu befreien, sondern enthülle auch die enge Zusammensarbeit, die zwischen den beiden Ländern bestehe.

Kontrolle auf den Luft- und Ueberseeverkhausdehnt, wird in Frankreich dahin ausgelegt, daß England nunmehr völlig auf den franzöfischen Kurs festgelegt sei und es Chamberlain vorläufig nicht mehr möglich sein werde, die Fühlungnahme mit Italien seinem Wunsche entsprechend wieder in Gang zu bringen.

Ein neues und schweres hindernis sei für die Forderung Mussolinis auf Gleichbeteiligung an der Kontrolle errichtet worden. Die Ansertennung sur diese, "Festigkeit" geht neben Delbos auch auf Eden, der ein großes Verständenis für die Aufsassungen Frankreichs bewiesen habe.

Der Aufmarich der französischen und britisichen Flotte zur Sicherheitskontrolle wird hier immer mehr als eine große Machtbemonstration aufgesaßt. Bon den "Biraten", die den unmittelbaren Anlaß zu dieser Konzentration der Seestreitkräfte gegeben haben, ist kaum noch die Rede.

Das Bestreben ist unverkennbar, ihr eine allgemeine Bedeutung zu geben, die sich auf de: spanischen Konflitt als solchen, ja möglichst sogar auf die ganze Konstellation im Mittelmeer erstreckt.

Allerdings sieht man hier voraus, daß Italien die Antwort nicht schuldig bleiben wird. Wan erwartet von den Besprechungen, die Mussolini mit Hitler in Deutschland haben wird, einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der außen politischen Konstellation. Einige Blätter phantasieren davon, daß Italien im Ottober eine Mittellung an die französische und die britische Regierung richten werde des Inhalts, daß ihm eine Berlängerung des spanischen Konstittes in den Winter hinein, die mit einer wachsenden Beunruhigung des Mittelmeeres verbunden sei, als mit seinen vitalen Interessen unvereinbar erscheinen werde.

#### Cette Vorbereitungen der Mittelmeerpatrouille

Englisch-französisches Uebereintommen über gegenseitige Benugung der Flottenstügpuntte.

Paris, 18. September.

Der französische Admiralstabschef Esteva begab sich am Freitag an Bord des in dem Hasen von Oran eingelausenen britischen Areuzers "Barham", um dort mit dem englischen Admiral Pound zu beraten. Anschließend begaben sich Admirale in Arastwagen nach Arzee. Die Beggnung wird mit der Ausstellung des Planes für die an der Mittelmeerkontrolle beteizigten Wasserslunzeuge in Zusammenhang geabracht.

Die leichteren Einheiten des französischen Wittelmeergeschwaders in Toulon liegen in Bereitschaft, um auf Besehl von Admiral Esteva nach Uran zu stoßen. Wie aus Blätterstimmen ersichtlich ist, haben Frankreich und England gemäß den Abmachungen von Noon und Gensein Uebereinkommen getrossen, wonach zur Ersteichterung der Jusammenarbeit beider Flotten bei Ausübung der Kontrolle im Mittelmeer die englischen Flottenstühpunkte im Mittelmeer den französischen Kriegsschiffen und umgekehrt den englischen Kriegsschiffen die französischen Flottenstühpunkte zur Verfügung gestellt werden.

## Das Zusakprototoll und zwei Zusakabkommen in Uyon unterzeichnet

Ausdehnung der Kontrolle auf den Luft- und Ueberwafferverkehr

Genf, 17. September. Die Konserenz von Ryon ist Freitag abend in Genf noch einmal zusammengetreten, um die verzögerte Unterzeichnung des Zusapprotofolls und zweier Zusagabtommen zu den Abmachun-

gen von Nyon vorzunehmen.

Im Zusapprototoll wird die Ausdehnung des Schukes der Mittelmeerschiffe auf Angriffe von Ueberwasserfahrzeugen und Flugzeugen sestiglichtigung der völkerrechtlichen humanitätsgrundsäte, die in dem Londoner Flottenvertrag von 1930 und im Prototoll von 1936 niedergelegt sind, so haben die Fahrzeuge der englischen und französischen Patrouillenstottillen auf

das betreffende Luftsahrzeug das Feuer zu ersöffnen und nach Maßgabe ihrer Mittel, gegesbenenfalls unter Hinzuziehung von Verstärkungen, gegen das betreffende Kriegsschiff vorzugehen. Von den beiden unterzeichneten Vereinsbarungen bezieht sich eine auf die geschützten Fahrstreden im Mittelmeer, die andere auf reservierte Zonen für Uebungszwecke.

#### Auf den französischen Kurs festgelegt

Ein Zusatz zu den Nponer Beschlüssen, der heute in Genf festgelegt murde und der die

## Unaufhaltsames Vordringen der Japaner

Neue Verstärkung nach Schanghai

Peiping, 17. September.
Nach dem erfolgreichen Durchbruch durch die erste chinesische Berteidigungsslinie im Südwesten von Peiping am Jungtinssluß setzen die Japaner unter Einsatz ihrer modernen Bassen und motorisierten Transportmittel ihren Bormarsch auf die zweite chinesische Widerstandslinie siegreich fort, deren Mittelpunkt die Stadt Pauting an der Eisenbahn Peiping—Hankau bildet. Das Zentrum der japanischen Armee, das nachts mit Hilse von Booten und Pontons den Hochwasser sührenden Tichumassus unter schwerem Feuer chinesischer Maschinengewehre überschritten hatte, konnte in den heutigen Morgenstunden die strategisch wichtige Stadt Tichotschau, 65 Kilometer südlich von Peiping,

Auf dem Rampfabschnitt zwischen den Bahnlinien Peiping—Hankau und Tientsin— Pukau drängt der linke Flügel der Japaner die Nankingstreitkräfte in Richtung auf Patichau zurück. Der rechte japanische Flügel, der östlich der Peiping—Hankau-Bahnlinie bei Fangschan steht, ist ebenfalls weiber südlich vorgedrungen und hat eine Reihe von Dörfern besetzt. Die japanischen Bombenflieger hatten während der letzten Nacht unausgesetzt Angrisse auf die rückwärtigen Verbindungen der Chinesen unternommen, besonders bei Pauting. Die Lustangriffe sollen einen äußerst deprimierenden Einfluß auf die Rampsmoral der chinesischen Truppen ausgesübt haben.

Um dem unaufhaltsamen Vordringen der Japaner wirksam entgegentreten zu können, haben die Chinesen zwischen Pauting und Tsangkschau an der Tientsin-Bahnlinie stark befestigte Stellungen angelegt.

An der Front von Schanghai sind jest weitere große japanische Verstärkungen ein= getroffen, die unter dem Schutz der Kriegs= chiffe an den Ufern des Jangtse nördlich von Liulo trot heftigen Abmehrfeuers der dinesischen Batterien gelandet murden. Der neue Oberbesehlshaber der japanischen Truppen, General Matsui, hat eine enge Zusammen= arbeit mit dem Chef des japanischen Flotten= geschwaders, Bizeadmiral Hasegawa, zum 3wede einer vereinten Offensive aufgenom= men, die die Chinesen aus der Umgebung von Schanghai endgültig abdrängen soll. Die letten Kämpfe hatten bis zum Freitagmittag feine erheblichen Beränderungen an den Fronten gebracht. Klangwan im Norden der Stadt wurde immer noch von dinesischen Truppen behauptet. Putung, der Diftrift auf der Oftseite des Huangpu, ist heute erneut durch japanische Flugzeuge mit Bomben und Maschinengewehrseuer besegt worden. Allerdings ist es den japanischen Streitkräften noch nicht gesungen, auf dieser Seite des Flusses seiten Tuß zu sassen.

### China profestiert gegen USA-Waffenverbot

Die hinesische Nationalregierung hat im amerikanischen Staatsbepartement offiziell Protest erhoben gegen das von Präsident Roosevelt über skaatseigene Schiffe verhängte Berbot, Wassen und Kriegsmaterial nach dem Fernen Osten zu befördern. In dem chinesischen Protest heißt es, China sei skark über das Vorgehen Präsident Roosevelts enttäuscht. Die Wassnahme der Vereinigten Staaten stelle eine Art Strafe sür China dar, während Japan nicht in Mitleidenschaft gezogen werde.

#### Wieder ein englisches Bombenflugzeug ins Meer gestürzt

Ein englisches Bombenflugzeug ftürzte am Freitag in der Nähe der Wallifer Küfte in die See. Beim Aufschlagen auf den Wasserpiegel explodierte der Benzintant. Bon den vier Insassen des Flugzeuges konnten bisher drei als Leichen geborgen werden. Man befürchtet, daß auch der vierte Flieger ums Leben gestommen ift.

Mit diesem Unfall hat die englische Luftstreitkraft in diesem Jahre bisher 64 Abstiirze zu verzeichnen, die insgesamt 105 Todesopfer gefordert hatten.

3mar fein "Deutschenfeind", aber ein "Gegner" London, 17. September.

Im "Evening Standard" verwahrt fich heute Winfton Churchill gegen die Behauptung, er fei ein Feind Deutschlands. Er bemerkt viels mehr, man fonne Sitlers Snftem ablehnen und boch seine patriotischen Leistungen bewundern. Deutschland habe im Beltfriege unerhörte Leistungen vollbracht, gegen eine ganze Welt non Feinden gestanden und beinahe gesiegt.

Sollte England einmal eine Rieberlage erleiden, jo hoffe er, daß es einen ebenfo "unbezwingbaren Borfampfer" wie Sitler finden merbe, um feinen Mut wieberherzustellen.

Allerdings fonne England den Deutschen ihre Kolonien nicht zurückgeben, ebensowenig könne cs Deutschland in Ofteuropa freie Sand laffen auf bas Beriprechen hin, daß England und Frantreich nicht behelligt murden. Der gange Artifel Churchills läuft darauf hinaus, daß er per= sönlich die größte Achtung vor dem deutschen Bolte habe, daß er aber gerade wegen der deutschen Verftärtung sich verpflichtet fühle, sein Baterland por ber beutiden Gefahr zu marnen.

Churchills Worte find überaus aufichlugreich; geben sie doch nicht nur seine personliche Mei= nung wieder, sondern die Englands, ja, man fann mohl fagen, aller der Staaten, die gegen Deutschland im Weltfriege gefämpft haben ober Berfailles ihre Entstehung verdanken. Man fann fich innerlich der Anerkennung der deut= den übermenschlichen Leistungen im Weltfriege und ber einzigartigen Tat und mitreißenden Bersönlichkeit des Führers Abolf hitler nicht entziehen. Man hat aber nicht die seelische Größe und politische Ginsicht, um diesem Bolte, das mit in erster Linie den Frieden Europas fichern fonnte, feine Rechte und den notwendigsten Lebensspielraum in der Form von Rolonien zukommen zu lassen, ja man meint es betämpfen zu muffen aus — Furcht vor ihm. Mun, Furcht ift immer ein ichlechter Berater gemesen und hat ftets die Ginne verwirrt. Bare es nicht endlich an der Zeit, alle diese fümmerlichen Geelenmotive europäischer Politit beiseite Bu merfen und ftatt Bergeltungs= und Angft= politif wirklich einmal große, weitschauende Staatskunst zu zeigen? Wäre es nicht klüger und vernünftiger, auf Grund der Anerkennung bes anderen, die man innerlich ja doch empfin= bet, freimutig und offen eine Politik des Berstrauens zu betreiben? Sind die Borgange in Oftafien noch nicht genügend deutliche Sturmzeichen für Europa? England und Frankreich werden ihre Weltreiche vielleicht sehr bald gegen nichteuropäische Bölter verteidigen müssen. Kann das geschehen, ohne ein befriedetes Europa im Rücken? Borbedingung ist dafür allerdings nicht das Paktieren mit dem afiatischen Bolicewismus und seinen Abarten, den Bolksfronten, sondern die gemeinsame europäische Front gegen diese ewigen Unruhestifter und Brunnenvergifter.

Deutschland hat durch ben Mund feines Guh: rers immer wieder feinen Billen gum Frieden erflärt und niemals freie Sand gegen irgend= einen Staat, geschweige benn gegen Dfteuropa. fondern immer nur Rudgabe feiner alten Rolo= nien verlangt. Alle anderen Behauptungen merden badurch noch lange nicht Bahrheit, daß man fie geflissentlich so oft wiederholt.

Churchill hat jest einmal feiner inneren Empfindung Ausdrud verliehen, aber er gieht die faliche Schluffolgerung aus feiner Erleuch= tung, wenn er ftatt bes Busammengebens mit dem doch bewunderten Deutschland beffen Riederhaltung und Lebensraumbeschränfung als Leitfat feiner Bolitit proflamiert.

# Fürsorge oder Stimmungsmache?

Gine bezeichnende Ueberichriftenleje.

(D. P. D.) Jedes Bolf hat das Recht, fich um feine Glieder gu fummern, gang gleich ob fie in ben eigenen Staatsgrengen leben ober nicht. Das ist selbstverftandlich, und niemand findet etwas besonderes daran, daß auch das polntiche Bolf fich feiner in Deutschland lebenden Bolfsgenoffen annimmt. Gerade die polnifche Preffe hat hier die große Aufgabe, aufklärend gu wirfen und den im Mutterlande lebenden Boltsgenoffen die Kenninis des Auslandpolentums zu vermitteln. Es kann auch niemanden ver= wundern wenn die polnische Preffe gu benachteiligungen des Auslandpolentums — wo immer fie geschehen - Stellung nimmt.

Es ericheint uns jedoch durchaus mit den Grundfägen ber "Bahrung berechtigter Interef= fen" nicht vereinbar, daß die polnischen Zeitungen diese Gelegenheit meist benuten, um in gehässigstem Ion gegen Deutschland Stimmung ju machen. Auf welcher geistigen Basis bie Einstellung gewisser polnischer Zeitungen 3u Deutschland beruht, beweist folgende kleine Ueberschriftenlese, die den Ausgaben der in Rattowit erscheinenden "Bolfta 3achos bnia" und "Bolonia", sowie dem Krafauer "IRC" entnommen find.

"Ein Beitrag zu den brutalen deutschen

## Der "mißverstandene" Churchill "Die höchste Macht tommt vom Volt"

Imposante Rundgebung der Ortsgruppe Posen der Deutschen Bereinigung

Daß die Deutsche Bereinigung die Bolkstumsorganisation des hiesigen Deutschtums ist, stellte die am Freitag stattgefundene Mitz gliederversammlung der Ortsgruppe Bosen wieder einmal unter Beweis. Der große und der kleine Saal des Deutschen Hauses waren bis auf den letzten Platz gefüllt, viele mußten fich mit einem Stehplat zufrieden geben.

Wie ftart der Glaube an die Deutsche Bereinigung und an die Notwendigkeit eines Busammenichlusses sich bei unseren Volksgenoj= en festigt, geht icon daraus hervor, daß die Mitgliederversammlungen einen immer grö-Beren Besuch aufweisen und daß in diesen Bersammlungen der Geist der Zusammenge-hörigkeit immer klarer zum Durchbruch kommt. Er geht ober auch aus dem Bericht hervor, den der Ortsgruppenvorsitzende Bolksgenoffe Dr. Lüd erstattete. Dr. schilderte, wie durch die Opferbereitschaft der Mitglieder Rot und Elend gelindert werden fonnten, wie das Interesse und die Arbeitsfreudigkeit der Mitglieder zugenommen haben, wie prächtig die Frauenschaft zusammensteht und zum Wohle bedürftiger Volksgenossen wirkt, wie die Jugend mit voller Freudigkeit bei der Sache ist.

Daß die Deutsche Vereinigung auf dem richtigen Wege ist und in immer breiteren Schichten Anerkennung sindet, beweist der Umstand, daß im letzten Iahre wieder 263 Volksgenossen als Mitglieder aufgenommen werden fonnten.

Bieles ist schon geleistet worden, noch viel mehr muffe aber in der Zukunft geleitet werden. Deshalb sei es notwendig, daß sich jeder mit vollem Einfat in den Dienft der Sache

Mahnend, aufrüttelnd und anfeuernd waren die Borte, die Bolksgenosse von Gersdorff sprach. Bir brauchen keine Lauen und Absiersstehenden, wir brauchen keine Mitglieder, die nur in der Mitgliederlifte verzeichnet sind und die sich einbilden, ihrer Pflicht nachgekommen zu fein, wenn fie minttlich ihren Mitgliedsbeitrag entrichten.

Wir brauchen Menschen, die nicht nach rechts und links schauen, sondern die durch ihr Berhalten richtunggebend für die anderen sind.

Und was wir vor allem brauchen, das iff Haltung, eine Haltung, die unferer würdig ift und die verpflichtet. Denn nach der Haltung eines jeden einzelnen von uns bewertet man die Gesamtheit des Deutschtums.

Und hinzu tommt noch die Leistung. Denn aus Leistung und Haltung ergibt sich der Mensch, der sich in seiner Umwelt Uchtung

verschafft und Anerkennung erzwingt. Es gibt in unserem Gebiet nur eine Organisation, in der das gesamte Deutschtum qu= sammengefaßt werden muß und das ift die Deutsche Bereinigung. Nur wenn wir uns alle in dieser Bolkstumsorganisation zusam= menfinden und uns von einer von unserem Bertrauen getragenen Führung leiten laffen, tonnen wir ficher fein, daß unfere Belange und unsere berechtigten Forderungen wirtsam vertreten werden. Wenn der Organisator des Lagers der Nationalen Einigung Oberst Koc in das Programm der Jugendorgani-jation den Satz aufgenommen hat: "Die höchste Macht kommt vom Bolk," so konnen wir dies nur unterstreichen.

Alber auch wir sind ein Volk, das Lebensund Daseinsberechtigungen hat, das zwar teine eigenen Gesetze schaffen tann und will, das aber in die fremde Umwelt hineingestellt sich hier auch behaupten muß.

Das ist aber nur möglich, wenn wir uns zu-sammenschließen, mit voller hingabe mitarbeiten und vertrauensvoll hinter der Führung stehen.

Der flammende von Begeisterung getra-gene Appell des Bolksgenossen von Gersdorff ift von allen im Saal verstanden worden. Stürmisch war die Zustimmung, die dem Redner gezollt murde.

Mit dem Feuerspruch wurde die Versamm-lung geschlossen, die für alse Zeugnis dafür war, daß sich das hiesige Deutschtum immer fester in der auf dem Nationalsozialismus aufgebauten Volksgemeinschaft findet.



Ein zweiter Banama=Ranal?

Im Bafbingtoner Flottenamt erörtert man feit einiger Zeit die Frage, neben bem Banama: Kanal einen weiteren Kanal zu bauen. Bekanntlich haben schon vor über zwanzig Jahren die Bereinigten Staaten durch einen Bertrag mit Nitaragua das Recht erworben, eine folche Berbindung herzustellen. Der Kanal soll in der Safenstadt San Juan del Rorte (Gren-town) beginnen, dem Laufe des San-Juan-Flusse folgen, der die Grenze zwischen Kostarika und Rikaragua bildet, und durch den Rikaragua-See hindurchgehen. Der lette Festlandsstreifen würde unweit der Stadt Rivas zum Stillen Dzean durchstoßen und bei Brito, einer kleinen Ortichaft, enden. Die Befürworter des Kanalplanes benten nicht fo febr an wirticaftliche Borteile als vielmehr an den großen strategischen Wert des Unternehmens, denn befanntlich ist der Bewegung der beiden großen Flotten vom Atlantit zum Pazifit oder umgekehrt immer eine große zeitliche Grenze gesett, die sich bei friegerischen Konflikten sehr unangenehm auswirken fonnte.

"Polnische Sängerbewegung fämpft mit immer größeren Schikanen von deutscher Seite."

"Bie die Reste des polnischen Schulmesens in Deutsch=Oberichlefien vernichtet werben."

"Die preußischen Berwaltungsbehörden hemmen die Entwicklung des Verbandes polnischer Gesangvereine in Deutsch=Schlesien."

"Der herr Oberpräfident von Schlefien und Gauleiter Wagner broht."

"Brutales Berbot der polnischen Theateraufführung in Klausberg."

"Die deutschen Behörden zwingen die polnischen Zeitungen zur Anerkennung der "preugifchen Taufe" (Menderung ber Ortsnamen). "Die antipolnische Offensive der deutschen

Deutsch=Oberschlesien." "In Klausberg ist die polnische Aufschrift: "Sie gaben ihr Leben für Schlesien" entfernt

Presse zur Maskierung der Germanisierung von

"Die Aftion des "Bundes Deutscher Often" greift die polnische Ehre an."

"Die Deutschen streben die Entnationalifierung der polnischen Jugend an."

"Weitere Bericharfung des antipolitischen Rurses in Deutschland. Repressalien gegenüber ben polnischen Landsleuten. Gine neue Gerie gewalttätiger Bestrebungen."

"In Deutschland gibt es nur 100 000 Polen. - ein verlogenes deutsches Kommunikat."

"Die deutsche Minderheit in Bolen darf nicht mehr Rechte haben als die polnische in Deutsch=

### Gerüchte um eine Jacht

Die beiden polnischen Segeljachten "Krzysttof Arciszewsti" und "Yurand" befanden sich auf einer mehrwöchigen Seereise. In der Rahe von Bisby wurden sie von einem plots lichen Gewitter überrascht. "Yurand" nach ichwerer Ueberfahrt in den Kieler Hafen ein, während "Kræystof Arciszewsti" verschol-

Die deutsche Presse brachte gestern auf Grund von Mitteilungen deutscher Matrosen, die in der Nähe von Bisby einen zerbrochenen Maft und Rettungsringe mit dem Namen dieser Jacht gesehen haben wosten, die Nachricht vom Untergang der Segesjacht. Bürgermeister Menzel, der Prösident des Jachtklubs in Deutschland, hatte dem polnisichen "Studenten-Seeverband" telegraphisch sein Beileid überwittelt. fein Beileid übermittelt.

Die polnische Preffe gibt nun bekannt, bag die deutschen Meldungen auf einem Irrtum beruhen. In Goingen sei die Nachricht einge-



FUEHRT ZUR UNABHAENGIGKEIT UND FREIHEIT

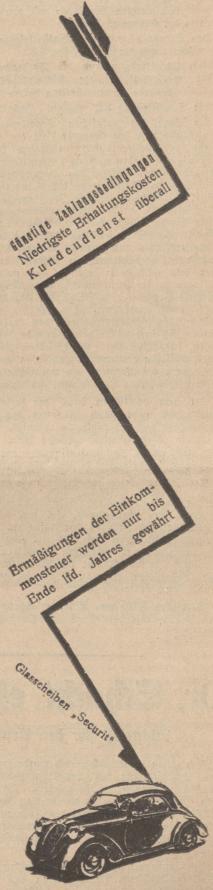

Preis 3.800 zł franko Warszawa. Sofortige Lieferung.

POLSKI FIAT S. A.

troffen, daß die polnische Segessacht in einem Ropenhagener Hafen eingetroffen ist.

Es besteht die Möglichkeit, daß sich noch eine dritte Jacht auf See befand und untergegangen ift. Einzelheiten liegen noch nicht

#### Großfeuer in deutscher Siedlung der Jips

In Topog in der Zips, einem ausschließlich von Deutschen bewohnten Ort, brach am Freitag gegen 7 Uhr früh ein Großseuer aus. Durch starken Wind verbreitete sich das Feuer so schnell, daß bereits um 10 Uhr 120 Wohnhäufer niedergebrannt waren. Auch das neue Konfumgebäude und die Kirche sind ben Glammen gum Opfer gefallen.

## Der Westverband protestiert

Der "jkrupelloje Terror in Dentichland"

Wir lesen in ber "Rattowițer Zeitung":

Wie die polnifche Preffe berichtet, fand am Dienstag "im Zusammenhang mit der letten Berfolgungswelle gegen die polnische Bevölke-rung in Deutschland, besonders in Deutsch-Oberschlesien", im Kattowiger Stadtverord= netensitzungsfaal eine Berfammlung der Dele= gierten von 30 Organisationen statt. Diese Kundgebung haffe der Polnische Westverband Es sprachen der Borfigende des Bezirkes Schlesien dieser Organisation, Abge= ordneter Dr. Nowak, und der Leiter des Ge= samtverbandes, Dir. Wojciechowsti, über die Lage ber polnischen Bevölkerung in Deutsch= Oberschlesien. In der anschließenden Diskussion protestierten — nach der "Bolsta Zachodnia" die Delegierten in icharfer Form gegen den Terror, unter bem die Bolen in Deutschland ftehen", und machten Borichläge, wie den Polen jenseits der Grenze zu helfen sei.

Das Ergebnis mar eine Entschliegung und die Wahl eines Ausschusses, der

biefe Entichliefung und die Forderungen Berfammlung ber Wojewobichafts= behörde ju unterbreiten hat.

Die Entschließung hat folgenden Inhalt:

Die Lage ber polnischen Bevölkerung in Deutschland ruft seit längerer Zeit die größte Sorge der Deffentlichkeit in Bolen hervor. Weder die Behörden noch die Deffentlichkeit des Dritten Reiches hätten das Bersprechen des Reichskanzlers, Toleranz in der Minderheiten= politik zu beachten, erfüllt. Im Gegenteil, es hätte eine Aera der Germanisierungspolitik neuer Art begonnen, die fich in ihrer Rudfichts= lofigfeit durch nichts von den Bestrebungen ver= gangener Jahre unterscheide. Die neue nationalsozialistische Gesetzebung schwebe brobend über dem völkischen Gewissen der polnischen Bolksgruppe in Deutschland. Sie zwinge die polnische Jugend "zum Dienst für das deutsche Bolt in nationalsozialistischem Geist" in den Reihen des Arbeitsdienstes, den polnischen Bauern, sich in eine Reihe mit dem deutschen zu stellen, indem sie ihn zwingt, seinen Besit in die Erbhofliste einzutragen und aktes deutsches Brauchtum anzunehmen, den polnischen Jour= nalisten, die "Ehre Deutschlands" zu wahren.

Mit dem politischen Drud der hitlerischen Gesetgebung gehe Sand in Sand der wirt= chaftliche Druck auf zahlreiche polnische wirt= schaftliche Körperschaften. Dieser Druck werde ermöglicht durch die Zentralisierung der Ber= teilung von Futtermitteln und die Zuteilung von Saatgut usw. In den Gebieten, die von Polen bewohnt werden, gelange ein ganges System von Kontrollen, Beschränkungen und Berboten zur Anwendung, um die Minders heitenpolitit rudfichtslos durchzuführen. Von der Rudfichtslofigfeit diefer Politit zeuge u. a. die Trennung der polnischen Bevolkerung in erfundene Nationalitäten: Kaschuben, Masuren und Wafferpolen, die man zu den sogenannten neubeutschen Stämmen gable.

Die letten Falle von Polenverfolgungen in Deutschland, besonders in Deutsch-Oberichleften, beweisen,

bag die bentiche nationalitätenpolitit fich ein neues Mittel jugelegt habe: ben offenen und ftrupellofen Terror.

Die Tatsache ber Verhaftungen und Revisionen in den polnischen Büchereien, besonders die Art ihrer Durchführung, die Beschräntung der Bers sammlungsfreiheit bis jum tatfächlichen Bers bot der Bersammlungen, die Verweigerung von Galen und Sportplägen für kulturelle und Sportvereine, die unausgesette Uebermachung jedes für das Polentum tätigen Menschen und beinahe jedes Polen überhaupt durch die Boli= - das alles beweist, daß das Ziel dieser Aftion die völlige Unterdrüdung des polnischen Bolkstums in Deutschland sei.

Im Gegensat ju diesem Bernichtungs= inftem, das gegen die polnifche Bevol= ferung in Deutschland angewendet werde, genieße bie beutiche Minderheit in Polen nicht nur alle verfaffungsmäßigen Freiheiten, sondern nuge diefe Freiheiten fogar dazu aus, fich Privilegien ju ichaffen und ju germani= fieren. (!!)

Man habe es asso mit einer Tragödie der pol= nischen Bevölkerung in Deutschland auf der

einen Geite und mit unerhörten Auswüchsen der Freiheiten, die die deutsche Minderheit in Polen besitze, zu tun. Im Zusammenhang da= mit erheben die Berfammelten feierlich Protest gegen das angebliche System der Polenverfol= gungen im Reich und forbern, daß ihren Lands= leuten in Deutschland die Borgussegungen einer freien vollischen Entfaltung gesichert werben.

Die Garantie dafür gebe jedoch tein zwischenstaatliches Abtommen, bas ans ber Natur ber Dinge heraus "ein ju= jägliches Privileg für die beutiche Minderheit in Bolen" mare und angefichts ber Berfaffung bes Dritten Reiches und der bort herrichenden Bebingungen ber polnifchen Bevölferung in Deutschland feinerlei Rugen bringen würde.

Die Bersammelten fordern die Beseitigung der auf polnischem Gebiet bestehenden "Privi= legierung (??) des deutschen organisatorischen Für den Fall, daß das gegenwärtige antipolnische Sustem in Deutschland fortbauert, erachten es die Bersammelten als notwendig, daß gegen die deutsche Minderheit in Polen bas gleiche Snstem angewandt wird.

Go lange die Tragodie der polnischen Bolks= gruppe in Deutschland dauere, erlaube das pol= nische Volk keine freie Entfaltung der deutschen Minderheit in Polen. Es handele in aller Schärfe nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit.

#### Frauen-Massater in Barcelona Paris, 17. September.

Wie der "Jour" meldet, haben in Barcelona Demonstrationen gegen die bolichemistischen Machthaber stattgefunden. Bahlreiche Gruppen von Frauen seien über den Sauptplat von Barcelona, die Plaza Cataluna, und die Rambles gezogen; sie hatten Schilder mit sich geführt, auf denen man jum erstenmal in Barcelona habe lesen fonnen: "Es lebe Franco! Wenn boch Franco fame!" Die bolichemistischen Sorden seien mit Waffengewalt gegen die Frauen vorgegangen. Auf beiden Seiten habe es zahl= reiche Berlette gegeben. Wie aus Salamanca gemeldet wird, hat General Franco einen Erlaß unterzeichnet, durch den ein Uebereinkommen mit dem Internationalen Roten Kreuz in Kraft gesett wird. Danach fann eine gleiche Angahl Spanier aus dem nationalen in sowjetspanisches Gebiet überwechseln, wie rechtsstehende Ber= sonen auf Grund einer Bereinbarung des Inter= nationalen Roten Kreuzes mit dem Valencia-Ausschuß Madrid verlassen dürfen. Dieses Uebereinkommen wird die Befreiung von 2500 Personen bewiretn, die sich seit Jahresfrist in den Gebäuden ausländischer Bottchaften und Gesandtschaften in Madrid befinden und die nicht nur unter ben größten Entbehrungen leiden mußten, sondern auch in ständiger Lebensgefahr

#### Volksdeutsche Rundfunksendungen

vom 19. bis 25. September 1937

19. September

9.30—10: Jum Tag des deutschen Boltstums. ,Allen Gewalten zum Trut sich erhalten." Bolksbeutsche Weihestunde. RS Berlin.

11,15—12: Zum Tag des deutschen Volkstums. Den Brüdern im fremden Land. RS Mün-

10,40—11,30: Jum Tag des bentschen Boltstums. Lied und Wort der Deutschen jenseits der Grenzen. RS Königsberg.

10.45-11.30: Die Heimat in der Fremde. Lieder und Gedichte ber Deutschen jenseits der Reichsgrenzen. Es fingt und fpielt die Rundfuntspielschar und eine Gruppe ber Sathmar-Schwaben. RS Leipzig.

14—14.40: Jum Tag des deutschen Bolkstums. Märchen auslanddeutscher Dichter. RS

14.40-15; Wir lesen vor: "Bolt auf ben Wege" Josef Ponten. 2 Aurzgeschichten von Zillich (Siebenbürger). RS Saarbrücken.

15-15.30: Boltsdeutsche Lieder (Saarpfalzie iche Chorftunde) aus Siebenburgen, Masus ren, Egerland und Lothringen. RS Saars

18-18.30: Deutsches Bolfslied jenfetts ber Grenzen (Eigene Aufnahmen des Reichsrundfunks). RS Saarbrüden.

18.30—19.15: Der Weg von Franz Brugger in die Frembe. Gin Pfalger Auswanderer-Schidsal. RS Saarbrüden.

17.20—18: Tag des deutschen Bolistums. Eine auslandbeutsche Feierstunde. Deutschlands

18—19: Jum Tag bes beutschen Boltstums: Wir sind ein Bolt, das teine Grenzen tennt. Bolfsdeutsche Weihestunde. RS Frankfurt. 20. September

18-18.20: Aus der bentichen Geichichte Prags. Dr. Bruno Nowat. RS Leipzig.

18.10—18.30: Bom oberen Ennstal, die Seis mat der Salzburger Ostpreußens. RS Königsberg.

19—19.45: Lieder und Tanze aus Siebenbirgen. RS Leipzig. 21.15-22: "Alt = Defterreich". Grnftes unb

Heiteres. RS Stuttgart.

21. September 10-10.30: "Deutscher Raffee, fomabiide Oranen." Von deutschem Schaffen in aller Welt. RS Stuttgart, Frankfurt, Königsberg, Leipe

17-17.10: Die Dame mit bem Regenichirm, heitere Geschichte von 3. Ziermair. Dentichs landsender.

17.15—18: Gruß aus Wien, eine afuftische Ansichtsfarte. RS Samburg.

18—18.20: Entscheidungsschlacht gegen bie Serero am 11. August 1904. RS Bresian. 22. September

18.20—19: Werte von Roberich Moiffiovics (Steirer) für Klavier und Bioline. RG

18—20.50: Jum Tag des deutschen Bollstums. Richts tann uns rauben Liebe und Glaus ben zu unserem Bolt (Aufnanne des Reichssenders Saarbruden). RS Minchen.

23. September 16.30-17: Alpensommer; Gine Beter-Rojegger-Hörfolge. RS Berlin.

17.45—18: Das nene Buch: Tragodie eines Jahrhunderts. Die Sabsburger. RS Gaarbrücken.

24. September

15-15.15: Neue Bücher gum Greng- und Ans. landdeutschtum. RS Röln. 21.15-22: Deutsche im Ausland hort gu!

Alpenfahrt durch Desterreich. RS Breslau. 22.20—22.50: Aus Kurlands Herzogszeit. Dich= tungen von Carl Worms und Beter Zoege von Manteuffel. RS Königsberg.

## Schwere Explosion in Algier

Baris. 18. September.

In Migier ereignete fich im Keller des Nebengebäudes einer Konditorei eine folgenschwere Explosion. Das Gebände der Konditorei und vier Geschäftshäuser in der Nachbarschaft wurden völlig zerstört. Die Gewalt der Explosion, die in einer der belebtestraßen geschah, war so groß, daß die

Glassplitter der zerbrochenen Fenfterscheiben 60 Meier weit fortgeschlendert wurden.

Es gab 60 Verlette, vor allem unter den Ungestellten der Geschäftshaufer. 11 Schwerverlegte mußten ins Krantenhaus übergeführt werden.

Un der Hilfeleiffung befeiligten sich sowohl die europäische als auch die eingeborene Bevölkerung, das Sanitätskorps, die Truppen, die Feuerwehr und die Polizei. Ueber die Urjache der Explosion ist man sich noch nicht ganz im klaren. Man vermutet, daß ein Behäl-ter mit komprimiertem Gas explodiert ift.

## Höhlenlabyrinth in den Bogesen entdeckt

Das Vogesendorf Sans-Ballois hat eine Sensation bekommen. Einer seiner Einwohner, der 26jährige Bauer Georges Toussaint, wunderte fich darüber, daß das Regenwaffer, das fich in einer Bodensentung sammelte, immer in turger Zeit versidert war, obwohl man keinerlei Abflug mahrnehmen tonnte. In den fnappen Stunden, die ihm neben ber anftrengenden Feldarbeit blieben, ging er bem Geheimnis nach. Der trodene Sommer dieses Jahres erleichterte ihm seine Erfundung. Er grub ein vier Meter tiefes Loch und stieß dabei plöglich auf eine hohe enge Spalte im Felsen. Er hatte nur eine elettrische Taschenlampe bei sich, damit drang er in den Felsspalt, den er blosgelegt hatte, ein. Etwa 15 Meter weiter gelangte er an eine ausgedehnte Söhlengalerie. Er brauchte zwei Stunden, um fie in ihrem gangen Ausmaße zu

durchschreiten. Der Boben ber Sohle sentte fich bis zu 40 Meter unter ber Erdoberfläche. Bei seinem Erforschungsgang stellte er fest, daß zahlreiche Abzweigungen nach allen Geiten aus= strahlen, und er mußte die Puntte, an benen Die Geitengänge mundeten, forgfältig bezeichnen, um fich in dem unübersebbaren unterirbi= ichen Labnrinth überhaupt zurechtzufinden.

Im übrigen gab es bei jedem Schritt neue Ueberraschungen und hindernisse: glatte Fels= abstürze, die bem Fuß feinerlei Salt boten, Wasserlöcher von unergründlicher Tiefe und ähnliches mehr. Trog all dieser verborgenen Gefahren setzte Toussaint seinen Erkundungsgang fo lange fort, bis er schließlich fürchten mußte, daß feine elettrifche Tajdenlampe er= löjchen und er im Dunfeln bann volltommen hilflos fein mürbe.

Seitdem hat dieses unterirdische Sohlenlustem zahlreiche Neugierige angelockt, die trok ber in ihm lauernden Gefahren immer wieder versuchen, ihm seine Musterien zu entreißen. Bielleicht bergen diese unterirdischen Galerien im Jurafalt noch ungeahnte Ueberraschungen. Gemiffe Umftande laffen den Schluß zu, daß da unten irgendwo eine ausgedehnte Wasserfläche sein muß, ein unterirdischer Gee, von bem vielleicht die Brunnen von Saint-Michel, 3 Ri= lometer von Sans-Ballois entfernt, gespeift werben. Außerdem tann man an einer ber Fels= wände deutlich das Rauschen eines unterirdi= ichen Wasserfalles hören. Manche glauben an einen unterirdischen Strom, ber sich irgendwie seinen Weg durch die Söhlengalerie gebahnt hat. Aber alles das sind vorläufig Vermutun= gen, und man wird eine genaue miffenschaftliche Erforichung ber überraichenden Entdedung abwarten müffen.

#### "himmelsinfel" erflettert

Das Temple-Shiva-Plateau im Gebiet der Colorado-Canons, das auch "himmelsinsel" genannt wird und noch von keines Menschen Fuß betreten wurde, ift nach einer Melbung aus Grand Canon in Arizona zum erstenmal von fünf amerikanischen Forschern enstiegen worden. Die Forscher haben eine steile, 400 Meter tiese Felsschlucht, die die Himmelsinsel wie ein mittelalterlicher Burggraben umgibt, in zölfstündiger Rlet= terei überwunden. Sie hatten einen Funksender mit, der jedoch den Dienst versjagte. Stattdessen meldeten die kühnen Bergsteiger ihren zurückgebliebenen Kameraden den Erfolg ihrer Expedition durch Feuer-zeichen. Auf dem Plateau soll sich eine interessante Tierwelt, von Menschen unberührt, erhalten haben. Die Expedition führt Fallen mit, die dazu dienen sollen, seltene Tieregemplare lebend einzufangen.

# Dr. Schacht ehrt das Handwerk

Richtesest für den Erweiterungsbau der Reichshauptbank

Rach altem Sandwertsbranch wurde im Juli das Richtefest für den Erweiterungsbau der Reichshauptbant in Berlin gefeiert. Die feier= liche Grundsteinlegung zu diesem Bau fand am Mai 1934 in Gegenwart des Führers statt. Die umfangreichen Ausschachtungsarbeiten und der Ausbau der Erd= und Kellergeschosse dau= erten über zwei Jahre.

Als Banherr nahm Reichswirtschaftsminister Reichsbankpräsident Dr. Schacht das Wort. Rach einem Rudblid auf das Entstehen dieses gewaltigen Bauwerks sprach Dr. Schacht allen am Bau Arbeitenden seinen Dant aus:

"Meine Freunde! Die Berbundenheit berer, die an diesem Bau gearbeitet haben, und berer, die in diesem Bau fünftig mit uns zusammen arbeiten sollen, diese Berbundenheit ist es, die heute in der gemeinsamen freudigen Feier ihren Ausdruck finden soll. Wenn ich den Dank an die Arbeiter des Geistes, Herrn Reichsbankbaubireftor Bolff und allen feinen Mitarbeitern, hier ausspreche, so will ich anknupfen genau ben gleichen Dank an alle diejenigen, die durch ihrer Sände Werk an diesem Bau mitgearbeitet und ihr Bestes gegeben haben.

Einige unserer taufmännischen Mitarbeiter in der Reichsbank haben dieses Gefühl noch besonders zum Ausdruck gebracht, indem sie hier auf dem Bau eine Zeitlang den Federhalter mit der Schippe vertauscht haben. Ich achte ihre Gesinnung, die daraus spricht, und ihr Gefühl ber Boltsverbundenheit. Laffen Gie mich aber auch betonen, daß dieser Respekt vor der Arbeit bei allen, die den Federhalter sühren, vor denen, die die Schippe oder ein anderes handwerfzeug führen, vorhanden ift; ja, ich geftehe gern, daß ich perfonlich es mir gar nicht

zutrauen würde, tagelang hier die Schippe zu schwingen, weil ich leider an meinen Feder= halter schon zu lange gewöhnt bin. Ich bin der Meinung, daß nicht jede Sandarbeit von jedem ausgeführt werden tann, fondern bag auch bie Sandarbeit gelernt sein will; vor all bem, was gelernt worden ift, foll man Achtung haben.

Und nun mein lettes Wort. Nichts Großes in der Welt entsteht aus dem blogen Berftand. Wenn nicht das Herz am Werk beteiligt ist, so wird es nicht gelingen. Wir alle, die wir nicht nur um das Wohl der Reichsbank, die wir um das Wohl und das Schicksal unserer Währung, unseres beutschen Gelbes Sorge tragen und ba= mit um das Wohl Deutschlands besorgt find, wir haben das Wachsen dieses Baues mit innigster, herzlichster Anteilnahme verfolgt.

Als ich das Haus des Handwerks in Berlin por einiger Zeit mit meinem Bilbe ichmiiden sollte, da bat man mich, unter dieses Bild ein Wort der Anerkennung des Handwerks zu seten. Ich habe unter dieses Bild, das im Haus des deutschen Sandwerks hängt, geschrieben:

"Sandwerf ift Werf der Sand, befeelt vom Bergen, geleitet vom Berftand".

Dieses deutsche Sandwerk, das nicht nur im Handwerkerstand sich auswirkt, sondern das über die ganze deutsche gewerbliche und industrielle Wirtschaft hinaus und in sie hinein seine Ausbildung und fein Können trägt, diefes Sandwert ift es, bem wir auch an diefer Stelle die Ehre geben wollen, indem wir ihm danken dafür, daß es deutsches Können, deutsche Schaf= fenstraft pflegt und die Leistung der deutschen Technik immer und immer wieder fördern und entwideln hilft."

## Stadt Posen

Sonnabend, den 18. September

Sonntag: Sonnenaufgang 5.30, Sonnen= untergang 18.02; Mondaufgang 16.45, Mond-untergang 2.58. — Montag: Connenaufgang 5.31, Sonnenuntergang 17.59; Mondaufg. 17.06, Monduntergang 4.14.

Wasserstand der Warthe am 18. September: - 0,06 Meter, gegen - 0,13 Meter am Bortage. Wettervorhersage für Sonntag, 19. September: Ueber Mittag ftartere Saufenbewölfung, sonft heiter, troden, nachts und in den Morgenstunden recht fühl, auch am Tage Temperaturen nur bis etwa 18 Grad ansteigend. Abflauende südwest= liche Winde.

#### Wichtige Fernsprechstellen

Fernamt 00, Auskunft 09, Aufsicht 49 28. Zeitanfager 07, Rettungsbereitichaften 66 66 und 55 55, Diafoniffenhaus 63 89.

#### Kinos:

Apollo: "3nachor" (Polnisch) Gwiazda: "Mondscheinsonate" (Englisch) Metropolis: "Sein Goldfisch" (Engl.) Sfints: "Trędowata" (Polnisch) Stonce: "Trafalgar" (Englisch)

Wilfona: "König der Franen". Borft. 5, 7.10,

#### Richtige Kleidung zum Wandern

Mit bem Berbft fommt die Beit des Wanderns. Aber wer mit Freuden wandern will, soll dafür sorgen, daß die Aleidung praktisch und angemessen ist. Man muß für alle Fälle mit einem wasserdichten Mantel und ebensolcher Kopfbededung ausgerüstet sein. Bor allem aber muß die Fußbekleidung bequem und haltbar sein. Die Füße müssen so gepflegt sein, daß sie eine tüchtige Marschleikung ohne Beschwers den ertragen tonnen. Man macht bie Fuge bagu am besten geeignet, indem man fie fehr häufig in heißem Setfenwasser mascht und dann falt abspült, damit die Poren fich ichließen. Dann reibt man die Füße mit einem groben Frottiertuch troden und soll vor allem auch die Sant zwischen den Zehen gut abtrodnen. Wenn man dem Waschwasser etwas Essig zusett, ist das günstig für empfindliche Saut; bei weniger empfindlicher Saut fann man auch einen Teelöffel Salz in das Waschwasser geben. Abreibungen mit Olivenöl oder Franzbranntwein find ebenfalls ein gutes Mittel, die Füße geschennägel sollte man niemals allzu furz

#### "Sieben Ohrfeigen"

stattfinden soll, erwartet.

## Zwei Mann beim Brunnenbau durch Erdgase getötet

Skarszewy (Schöneck)

rk. Die Brunnenbauer Ignach Ruchcani-ffi und Bronistam Blod, Angestellte ber Fa. Grabfti aus Schweg, waren beim Brunnenbau für die Parzellanten des Gutes Modrom beichaftigt, als fie im Schacht Erdgaje feitstellten. Sie gruben baher an einer anderen Stelle mei= Bei zwanzig Meter Tiefe brach ploglich Ruchcanafti unten gujammen. Blod, ber ihm gu Silfe tommen wollte, fturzte, als er faum fünf Meter abgestiegen war, ebenfalls bewußt= los in ben Schacht. Der dritte Arbeiter eilte nun nach Silfe. Die telephonisch herbeigeru:

ichneiden und immer vorn gerade. Beim Ban-

bern foll man jeden Tag die Strumpfe wechseln

und follte die getragenen ftets gleich am Abend

in warmem Geifenwaffer mafchen und bann

über Racht trodnen. Wollstrumpfe find bie beste

Pilz-Beratungsstelle

gibt die Bosener Zweigstelle des Staatsamtes

für Spaiene zur Kenntnis, daß am 15. Sep-

tember eine Bilzberatungsstelle eröffnet wor-

ben ift. Die dort eingelieferten Bilze werden auf ihre Schädlichkeit koftenlos geprüft und

sortiert. Interessenten können an jedem Mittwoch und Freitag von 12—14 Uhr in der

Beratungsstelle, die sich in der Nostow-

fliego 6, Ede Libelta befindet, zweds Bera-

Entichließungen

der Auhegehaltsempfänger

Im Zoologischen Garten hat eine außer-

ordentliche Versammlung der Ruhegehalts-empfänger stattgefunden, in der eine Reihe

von Entschließungen gefaßt murde. Es murde

u. a. beschlossen, sich an die Senatoren mit dem Appell zu wenden, in der nächsten Sitzung des Senats den Seimbeschluß über die Aushebung der Notverordnung vom November 1935 mit gleichzeitiger Streichung der zusätzlichen Besteuerung und des Er-werbsverbots zu bestätigen. Ferner wird eine Wirtichaftscheibilse norlangt

Der fiebente Renntag in Lawica, ber am

morgigen Sonntag stattfindet, bringt wieder sieben Rennen, barunter vier Flachrennen, ferner ein Hürdenrennen über 2800 Meter, ein

Wirtschaftsbeihilfe verlangt.

Angesichts der häufigen Pilzvergiftungen

Fußbetleidung für ben Wanderer.

ning vorsprechen.

fene Fenerwehr und ber Argt Dr. Tempiti erichienen balb an ber Unfallftelle, bie fich brei Rilometer von ber Stadt befindet. Ein mit einer Gasmaste verjehener Feuerwehrmann wurde ebenfalls von ben ftarten Erbgafen betäubt und tonnte erft nach einer Biertelftunbe burch einen Sauerstoffapparat ins Beben gerufen werden. Mit langen, mit Saten verschenen Stangen beforberte man die beiben verungludten Brunnenbauer ans Tageslicht. Wiederbelebungsverfuche blieben erfolglos. Der 35jährige Ruchegnisti mar Familienvater und hinterläßt Frau und mehrere unversorgte Rinber, ber 26jährige Blod mar Junggeselle.

#### 医乳球球菌 医抗胆管性胆管性神经炎性胆管性胆管性性性胆管性炎 医性性性炎 医性性性 医性性性性炎 医乳腺性结合 Die neuesten Modelle in Pelzen

wie Füchse, Persianer, Biber, Silberfüchse usw.

empfiehlt

Fa. A. Scholl i Ska., Poznań, Plac Wolności 8 1. Etage Warszawa, Marszałkowska 124 Niedrige Preise!

Sindernisrennen über 5200 Meter und ein Militar-Rennen. Der Rennbeginn ift auf

2 Uhr nachm. festgesett worden.

Gine Gebrauchshundprüfung murbe lettens von der Annologischen Abteilung des Grogpols nischen Jägerverbandes in Strzeson durch-geführt. Die Ergebnisse waren: 1. Preis "Rolf Boreczet", Besitzer Förster Fr. Ciupinifti, Lechlin, p. Stott (Gold. Med.), 2. Preis "Lord Roscinna", Besitzer Förster Poczta, Roscinno, Stoti (Silb. Med.), 3. Preis "Bero 3 Boreczef", Besitzer Forfter Raag, Dufina, p. Gofton (Brong. Med.). Für Feldarbeit murde ber Bointer "Bei Splendor" mit einer Golbenen und der Setter "Lord" mit einer Silbernen Medaille ausgezeichnet.

#### Hus Poien und Pommerellen

Sroda (Schroda)

t. Untersuchung von Bierben. Gine Untersuchung von Pferden, die in Berfrachtungsunternehmen und im Sausiergewerbe verwendet wers ben, ift burch ben Schrodaer Staroften für ben 22. Sept. angeordnet worden und findet um 8 Uhr auf bem hiesigen Biehmarkt statt. An diesem Tag wird die Untersuchung tostenlos burchgeführt. Wer ben Termin nicht innehalten fann, hat noch die Möglichfeit, die Untersuchung gegen eine Gebühr von 2 Bloty auf bem Biehmartt in Schroba am 25. Sept. um 9 Uhr, in Kostichtin am 23. Sept. um 14 Uhr, und in Retla an demfelben Tage um 15 Uhr, vornehmen zu laffen.

t. Das Statut ilber bie Wegeabgaben für den Kreis Schroda wird jest durch den Kreis= ansschuß veröffentlicht. Danach ist für ben Wegebau, die Erhaltung und Ausbefferung ber



Diesen Vorzug hat Aspirin, wodurch seine überragende Wirksamkeit am besten bewiesen ist

E ASPIRIN Nur echt mit dem »Bayera -Kreuz

Wege im Kreise Schroda im Jahre 1937/38 die Summe von 209 098 3loty vorgesehen. Davon sollen als Zuschlag zur Grundsteuer 93 590 Bloty einkommen, als Zuschlag zur staatlichen Ges bäudesteuer 14859 Zloty und als 8prozentige Sondergebühr beim Erwerb von Gewerbepatenten und Registrierfarten 1864 3loty. Der Reft wird durch andere staatliche, provinzielle und sonstige Zuschilffe gedeckt. Die Steuerzahler erhalten besondere Mitteilung, wie hoch sie für diese Abgaben veranlagt werden. Gegen die Beranlagung fann innerhalb von vier Wochen bei dem Kreisausschuß Ginspruch erhoben werden.

Wolsztyn (Wollstein)

\* Bom Pferdehuf getroffen. In biefen Tager ereignete sich in Barloschen ein bedauerlicher Unfall. Der Landwirt Lewandowsti war mit bem Füttern der Pferde beschäftigt, als plöglich ein Pferd ausschlug und Lewandowsti am Kopt traf. Der Buftand bes Berungludten ift beforgniserregend.

\* Bon ber Ausstellung. In den Vortagen ber Ausstellung hat sich das Straßenbild unserer

#### In welchen Berufen

begegnet man am häufigsten Hämorrhoidak Ertrankungen? Sie werden hervorgerufen durch Arbeit in sihender Stellung. Da der Berufswechsel eine schwierige Sache ist, muß man ein Mittel anwenden, welches hilfreich ist (ohne die Lebensweise zu ändern). Zu diesem Zweck werden Unufol Hämorrhoidal-Zäpfchen "Goedecke" angewandt. Anufol ist erhältlich in Apotheten. 12. Zäpfchen 31 5,-, 6 Zäpfchen

Stadt merklich verändert. An allen Stragenfreugungen find Spruchbänder über bie Strafen gespannt, die jum Besuch der Ausstellung aufsfordern. Bur Begrugung der auswärtigen Gafte ist an der Post eine große Ehrenpforte errichtet worden. Auch hat der Stadtvorstand für die Ausstellungstage alle Bürger aufgeforbert, die Säuser zu beflaggen. Auf dem Ausstel-lungsgelände herrichte ichon am Donnerstag ein

Das ift der Titel des großen Ufa-Films mit Lilian Sarven und Willn Fritich in den Sauptrollen. Die übrigen Rollen spielen Alfred Abel, Ostar Sima, Erich Fiedler, Ernft Legal u. a. Das Gange stellt eine unvergleichliche Musittomodie dar. Mit spannendem Interesse wird die Instige Premiere, die schon am Montag, 20. September, im Lichtspieltheater "Stoce"

## Deutsche Bühne Posen 1937/38

Nun hat der Herbst die sonnige Sommerzeit verdrängt, die Ferienzeit ist vorüber. Bald wird im Konzertsaal und Theater die Spielzeit 37/38 eröffnet werden. In den ersten Ottobertagen wird auch die Deutsche Bühne Posen mit einem neuen Stild ihre Krause und des drifte Spielische neuen Stud ihre Freunde erfreuen und das dritte Spieljahr mit einem Lustspiel "Eine Fran wie Jutta" von Moeller=

Lorenz eröffnen. Rach den Erfahrungen von zwei Spielfahren fam die Nach den Erfahrungen von zwei Spielsahren tam die Bühnenleitung zu dem Entschlüß, auch in der diesjährigen Spielzeit fünf Neuheiten und um die Weihnachtszeit ein Märchenspiel für die Jugend zu bringen. Es ist teine leichte Aufgabe für die Leitung der Deutschen Bühne Posen, einen Spielplan zu entwersen, der einerseits den Aufgaben einer Bühne wie der Deutschen Bühne Posen entspricht, andererseits den Wünschen des Publitums entgegenkommt. Sowohl die Aufgaben einer Bilhne einer deutschen Bolksgruppe in fremdsprachiger Umwelt als auch die Geschmacksrichtung der Theaterbesucher sind umsangreich und verschiedenartig. Wer Theaterbesucher sind umsangreich und verschiedenartig. Wer in einer großen Stadt mit verschiedenen Theatern sebt, kann sich die Eigenart der Bühne je nach seinem Geschmack oder nach seiner Stimmung wählen. Der eine liebt die heitere Muse und will einmal herzerfrischend lachen, ein anderer such in der ernsten Tunkt bestiche Erschildenung der digen, der vierte will nationale Dichtung erleben — so viele Köpse, so viele Wünsche. Wenn eine einzige Bühne all diesen verschiedenartigen Wünschen und Forderungen bei einer zahlenmäßig geringen Auswahl an Darstellern und Darstellungen gerecht werden soll, ist die Lösung schwierig. Günther Reissert, der Leiter der Deutschen Bühne Posen, hat mit dem Spielplan 1937/38 eine richtige Lösung gefunden. Der Spielplan 1937/38 der Deutschen Bühne Posen ist in größerem Umfange als in den beiden ersten Jahren auf "heitere Kunst" eingestellt. "Heiter" als Beisügung des Begrifses "Kunst" bedeutet teinessalls den Versuch des Zwerchsell Riches des Bossenreißers oder Zirkustlownerie, sondern iene Stimmung. Bosserreihers oder Zirkusklownerie, sondern jene Stimmung, die das Schöne der Kunst auslöst — Freude und Bestriedigung. Um tiefften und reinsten vermittelt in der Buhnenkunft das

Luftspiel und die Komödie diesen Zweck der "heiteren Kunst". Deshalb beginnt und schließt der Spielplan 37/38 der Deutschen Pofen mit Darftellungen Diefer Buhnendichtungsart. Bilge Polen mit Jutstellung fann der Rame der Autoren Moeller-Zorenz allein schon eine Empfehlung sein, da die Lustspiele und Komödien dieser beiden Bühnendichter in den letzten Jahren auf fast allen Bühnen Deutschlands mit großem Erfolge aufgesichtet wurden. "Eine Frau wie Jutta" erlebte vor furgem feine Uraufführung in Samburg und wird in ber biesjährigen Serbstipielgeit auf mehreren Buhnen großer Städte Deutschlands in Szene gehen.

Daß der Spielplan der Deutschen Bühne Posen in erster Linie deutsche Bühnendichtung vorsieht, ist natürlich, denn diese Bühne ist für die meisten von uns die einzige Mittlerin der deutschen Bühnenkunst und für uns alle Trägerin unserer nationalen Kunst. Außerdem erfüllt damit die Deutsche Bühne Bosen auch ihre Aufgabe, uns nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern uns auch jene deutsche Dichtung näher zu bringen, die aus unserer Zeit für unsere Zeit entstanden ift.

Wenn die Deutsche Bühne Posen neben der deutschen Buhnenkunft auch Bühnenwerke der Weltsliteratur bringt, so ist dies keineswegs ein Abirren von der erwähnten Aufgabe einer Bühne einer Boltsgruppe in fremdsprachiger Umwelt, da uns die Werke fremdländischer Dichtung die Art und den Willen unserer nationalen Dichtung nur deutlicher machen. Es gab einmal eine Zeit, in der das deutsche Theater an einer gav ettimat eine zert, in der das dentige Ligerter an einer Fremdlandsucht frankte, die von spekulativen Theaterdirektoren genährt wurde, weil der Reiz des Fremden volle Kassen brachte. Diese Zeit ist längst überwunden. Aber es gibt Dichter und Dichtungen der Weltliteratur, die über die Schranken ihrer Heimat und Umwelt hinweg an jedes Menschenherz pochen, jeden menschlichen Geist führen und leiten. An solche Buhnendichtungen der Weltstiteratur benkt die Leitung der Deutschen Bühne Posen, wenn sie im Spielplan 37/38 einem Bühnenwert der Weltstiteratur einen Plat einräumt.

Ebenso glücklich wie der Spielplan 37/38 der Deutschen Bühne Posen, ist auch die Spielleitungs-Frage gelöst Wie in den srüheren Jahren wird die Regie der einzelnen Bühnendichtungen in den bewährten Händen Günther Reisserts, Helene Reisserts und Franz Gürtlers liegen. Die Aufgabe

des Regisseurs ist nicht leicht, und je weniger der Theater-besucher die Schwierigkeiten der Regieaufgaben bemerkt, desta besser sind sie gelöst. Der Regisseur hat die Dichtung und die Darsteller zu meistern. Er hebt die verborgene innere Form einer Bühnendichtung ins Rampenlicht, während Leser und Darsteller nur die äußere zu sehen brauchen. Er gruppiert die Personen, er schiebt sie aneinander vorbei, so daß jeder Schritt auf der Bühne zwanglos selbstwerständlich erscheint, er modusiert den Surection des sinvalnes und fürt den Surection auf der Bühne zwanglos selbstverständlich erscheint, er modu-liert den Sprechton des einzelnen und sügt die Sprache aller zur Klingenden Harmonie. Der Regisseur gibt einer Bor-stellung das Tempo, schafft im Bühnenbild den Rahmen des Werkes. Der gute Spielleiter ist ein Mit-Schöpfer eines Büh-nenwerkes, wenn er es mit seiner ganzen Tiefe, Schönheit und Beziehung auf der Bühne wirken läßt. Bei solcher Auffassung der Regie eines Bühnenstückes kann auch die Leistung eines Laien-Schulspielers eine künstelrische sein, da die Darstellungs-tunst kein erlernbares Handwerk, sondern ein angeborenes Talent ist. Eine Bühne, die mangelhaft geleitet wird oder Talent ist. Eine Bühne, die mangelhaft geleitet wird oder regielose Borstellungen gibt, kann auch mit den besten Darstellungskünstlern keine abgerundete künstlerische Qualitäten erreichen, höchstens nur Starleistungen. Dagegen hat auch die Laienbühne die Möglichkeit, im Buhnenbild und in ber Darstellung fünstlerische Qualität zu bieten, wenn ber Spiel-Darstellung tunsterigie Lintstut zu veren, veren Runster ein "synthetisierender Philosoph der theatralischen Kunst—
ein guter Regisseur ist. Am Chepaar Reissert und an Franz Gürtler hat die Deutsche Bühne geeignete Regisseure, die mit ihrem Stabe denkbar beste Aufführungen zustande bringen

Der sorgfältig gewählte Spielplan, ber dem Zweck der Bühne und den Wünschen der Theaterfreunde entspricht, die bewährte Kulissenersahrung des Bühnenleiters Günther Reisert, die fünstlerische Qualität der Regie sind Garanten, daß die spielfreudigen, talentierten Mitglieder der Deutschen Bühne Posen auch in der Spielzeit 1937/38 Gutes leisten werden. Die große Jahl der Freunde der Deutschen Bühne Posen wird auch im neuen Spielzahr wachsen und schließlich einmal alle erfassen, die an einer gut dargestellten guten Bühnendichtung Freude erseben. In den ersten Oktobertagen eröffnet die Deutsche Bühne Posen das neue Spielzahr und wird auch in diesem Jahre Beweise ihres Wollens und Könnens siefern!

reger Betrieb. hier war man eifrig beschäf= tigt, Stände und Tische aufzubauen. Unter den Ausstellern befinden sich auch mehrere Firmen aus Wollstein.

\* Der Freitag-Wochenmartt war infolge ber Kartoffelernte und des am Dienstag ftattfinbenden Jahrmarktes nur mäßig besucht. Die Breise waren auch deshalb höher als auf ande= ren Wochenmärtten. Man verlangte für Butter 1,40-1,50, Gier 1,20, Weißtäse 25, Sühner 1,60 bis 1,80, Enten 2-2,20, Täubchen 50-60 Gr. Die Gemüsestände waren wie immer reichlich beichidt. Kartoffeln kosteten 2-2,20 31. Der Markt war sehr schnell beendet und um 11 Uhr

#### Mogilno (Mogilno)

ii. Jugendtag in Blütenau. Um vergangenen Conntag murde unter ber Leitung des Orts= pfarrers Kombte der diesjährige Jugendtag für den Kreis Mogilno abgehalten. Der Festgottesdienst, dessen Liturgie und Schlugwort Superintendent Diestelfamp sprach, murbe durch einen Chorgesang verschönt. Die Nachfeier hatte über 500 evangelische Glaubensgenoffen im Garten bes Pfarrhauses ju einer Raffeetafel vereint, benen burch Gefänge, Posaunenvortrage und Bolkstänze ein fröhliches Beisammensein berei-

#### Gniezno (Gnejen)

#### Laftauto fturgt von einer Bruche

ü. In Slupca, Rreis Konin, ereignete fich eine verhältnismäßig gludlich verlaufene Laft= autokatastrophe. Als ein aus Galina kommen= des, mit 40 Schweinen beladenes Laftauto ber Bacon-Exportfirma in Gnesen die Brude in der Pojener Strafe paffierte, befanden fich auf derfelben zwei Fuhrwerte und einige fpielende Kinder. Um ein Unglud ju vermeiben, fteuerte der Chauffeur Jan Kafper das Auto gur Seite, wodurch es an das Brudengelander ftieg. Das Geländer brach, und das Laftauto fturgte mit ben Rädern nach oben von der brei Meter hohen Briide ins Baffer. Der Chauffeur, fein Gehilfe und der Eigentümer der Schweine, Bladuflam Awiattowifi aus Galina, erlitten leich= tere Verletungen. Auch Kinder maren hinab= gestürzt, benen aber nichts geschah. Bon ben Edweinen wurden fünf auf ber Stelle getotet.

#### Damaslawek (Eljenau)

ü. Diebstahl. Bei bem hiefigen Organisten Macicjewiti murde ein frecher Diebstahl verübt. Nachts stiegen noch nicht ermittelte Täter in die Glaserwerkstatt und stahlen daraus verschiedene Gegenstände und zwei Fahrraber. Dann holten fie aus der Speisetammer einen Bentner Sonig und andere Lebensmittel sowie aus einem 3im= mer Berren= und Damenwäsche, womit fie fpurlos verschwanden.

#### Barcin (Bartichin)

ii. Spurlos verichwunden ift in diefen Tagen ber 14jährige Stanislam Witusti. Geine in Bartichin wohnenden Eltern hatten ihn nach Jozefinka zu einem Landwirt gegeben, wo er das Bieh weiden sollte. Von dort entfernte sich der etwas geistesschwache Bursche in unbefannter Richtung.

#### Szamocin (Samotichin)

ds. Unmelbung jur Stammrolle. Bis gum 30. September muffen fich alle achtzehnjährigen männlichen Personen polnischer Staatsangehös rigkeit, also die im Jahre 1919 geborenen, im hiesigen Wojtostwo der Landgemeinde Samot= ichin in den Amtsstunden von 10-12 Uhr vormittags zur Eintragung in die Stammrolle Folgende Dokumente find mitzubringen: Personalausweis, Geburtsurkunde, Schulund Prüfungszeugnis. Wer der Meldepflicht nicht genügt, wird streng bestraft.

Bom Imterverein. Der Imterverein Samotichin und Umgegend hielt feine Monats= versammlung ab, in der u. a. beschlossen wurde, im Monat November einen zweitägigen Rurjus durchzuführen.

#### Gewinne der Staatslotterie

(Ohne Gewähr.)

Um achten Ziehungstage ber 4. Klasse ber 39. Staatslotterie murben folgende größere Geminne gezogen:

15 000 31.: Nr. 108 215.

10 000 31.: Nr. 6129, 26 993, 64 459, 144 694 5000 31.: Mr. 7146, 47 034, 50 001, 89 099. 2000 31.: Mr. 4996, 7275, 8306, 52 602, 53 387

11 670, 111 170, 157 325, 186 473. Nachmittagsziehung:

30 000 31.: Nr. 91 727.

20 000 3t.: Nr. 12 336. 10 000 31.: Nr. 43 627, 82 501, 174 991.

5000 31.: Nr. 23 099, 57 342.

2000 31.: Mr. 2708, 7116, 14 262, 18 901, 78 818 128 982, 141 159, 143 968.

In meiner Kollektur fielen in der IV, Klasse bisher folgende Gewinne:

> 20.000.— Zł. auf Nr. 170113 10.000. Zł. auf Nr. 174991

ie etliche Male zu je 2000.- und 1000.— Il usw. Wirklich, die Lotterie-gewinne sind eine angenehme Zugabe dem erarbeiteten oder ersparten

Lose I. Klasse der 40. Lotterie sind schon in meiner Kollektur zu haben.

Stefan Centowski Poznań, Plac Wolności 10.

## Sport vom Jage

#### Alubregatta der Nepluner

Am morgigen Sonntag findet um 15 Uhr auf der Warthe die diesjährige Klubregatta des Ruderklubs "Neptun" statt. Das Ziel be= findet fich por dem Bootshaus. Unter ben gehn jum Austrag tommenden Rennen find die brei Gaftvierer und bas Rennen um die Bereins= meifterichaft von bejonderem Intereffe. Much auf bas Achterrennen fei noch hingewiesen.

Für den Gaftvierer haben nachstehende Ber=

eine ihre Meldung abgegeben:

P.R.B. Germania, Klub Wiosl. 3 r. 04, P.I.W. Irnton 1. und 2. Mannichaft, I.W. Polonia und R.C. Neptun. Die 3 Gastvierer werden wie folgt gestartet: 15.15 Uhr Ger-mania-Reptun, 16.15 Uhr Polonia-Tryton I, 17 Uhr A.W. 04=Tryton II.

Anschließend an die Regatta findet eine gemeinsame Kaffeetafel im Bootshause statt.

#### DSC-Leichtathleten gegen Warta

Um Montag, dem 20. September, tritt die Leichtathletif-Mannschaft des Deutschen Sportflubs Bofen gegen die Referven von Warta an. Der Kampf findet um 17 Uhr auf dem Wartaplaze statt und ist für die DSCer zugleich die Generalprobe für das Treffen gegen den Deutschen Sportklub Breslau, das bekanntlich am Sonntag, dem 26. September, auf dem Sokolplat zur Durchführung ge-

#### Mörderischer Fünffattampf

In Belgrad begann am Donnerstag der Tennis-Länderkampf zwischen Bolen und Jugoflawien mit dem Treffen Tloczyński-Ballada. Der Pole verlor nach mörderischem Fünfsakkampfe 6:2, 4:6, 6:3, 6:8 und 4:6. Im vierten Sat führte Tloczynsti bereits 5:0, als ein heftiger Beinkrampf seine Ge= fechtsstärke erheblich herabsetzte, so daß er die letten Sätze abgab.

#### Deutschlands drittes Leichtathletit-Treffen gegen Schweden

Seute und morgen stehen sich die Leichtathleten Deutschlands und Schwedens im Olympia = Stadion zum dritten Länderkampf gegenüber. Zweimal haben die Schweden gefiegt; fie errechnen jest in ihren Borbetrach= tungen zum großen Länderkampf einen deutschen Sieg. Wenn die schwedische Presse auf Deutsch= land sett, so heißt das nur, daß die schwedische Mannschaft um so härter fämpfen wird, damit fie siegt. Die deutsche Meinung unterschätzt die Schweden nicht. Der Gieg wird erhofft, aber nicht für unbedingt sicher gehalten. Gine Niederlage mare feine Ueberraschung. Deutsch= lands Spigenkönner haben einen langen und fehr tampfreichen Sommer hinter fich, die fcmebischen bagegen, beren Wettkampfzeit später begann und bisher auch weniger anstrengend war, haben den Söhepunkt ihrer diesjährigen Leistungsfähigkeit erst jett erreicht. Das ist ein mesentlicher Unterschied, ber beim Berlauf bes Länderkampfes und bei der Wertung seiner Ergebniffe berudfichtigt werden muß. Stellt man

die Papierform in Rechnung, bann tommt man ju der Ansicht, daß das Endergebnis erftens äußerst fnapp sein wird.

#### Warta-Boxer in hannover besiegt

Die Barta-Boger, die eine mehrtägige Bettkampfreise nach Deutschland angetreten haben, trafen am gestrigen Freitag in Hannover gegen eine kombinierte Mannschaft von Heros und Eintracht an und verloren den Rampf 4:12. Buntte für Warta holten Flo= rysiat im Mittel- und Bialtowsti im Schwergewicht. Die Warta-Boger tragen weitere Kämpfe in Münden und Leipzig aus.

#### Stuttgarts Boger ichlagen Cod3

Das Box-Treffen zwischen Lodz und Stuttgart, das gestern in Stuttgart zum Austrag kam, brachte einen 10:6-Sieg der Stuttgarter Mannschaft. Die Lodzer Usielsti und Grambo konnten ihre Rämpfe unentschieden geftalten. Augustowicz und Visarfti siegten in ihren Gewichtsklassen nach Punkten. Klodas gab gegen Bubed in der 3. Runde auf.

#### Ligaspiel Warta gegen Garbarnia

Am morgigen Sonntag stehen sich auf dem Warta-Plaze um 15.45 Uhr Warta und Garbarnia zum fälligen Ligaspiel gegenüber. Die Grünen, die ohne Scherfte, Baltes und

Seirat. Siesige reiche, junge Witme, reizende Erscheinung, perfekt in Rüche und Haushalt, vermögend, mit eleganter Wohnung, viel Ginn für Musik und Natur, sucht vermögenslosen jungen Mann zu ihrem glüdlichen Chegatten zu machen. Bedingung: gute Rleibung und elegante, mit Pasta Erdal geputte Schuhe. Das Geheimnis: Wenig Erdal-Basta, aber mit einem weichen Tuch auf Sochglang nachpolieren.

Nawrot antreten müffen, haben eine Umstellung ihrer Mannschaft vorgenommen. Es steht ein harter Kampf bevor, zumal die Krakauer vom Abstieg noch bedroht sind und alles daran feten merden, ihren Borrat an Buntten zu vergrößern.

#### Warizawianta in Kopenhagen hoch geichlagen

In Kopenhagen wurde am Donnerstag ein Bozwettfampf zwischen Warszawianka und einer kombinierten Mannschaft Kopenhagens ausgetragen. Die polnische Mannschaft verlor 2:10. Den einzigen Sieg trug Wodniakiewicz davon, der Andersen nach Punkten schlug. Der in schwacher Form befindliche Europameister Polus verlor gegen Jens Rielfen.

#### Gryf gegen Solól

Im Birtus "Olimpia" findet am Sonntag, dem 19. September, um 19.30 Uhr ein Boz-tampf zwischen dem Thorner "Gryf" und dem Posener "Gotol" statt. Die Thorner sind kein zu unterschätzender Gegner, aber dennoch glauben die Sofol-Boger an einen Sieg.

#### Dobrzyca (Doberschüß)

fk. Besuch des Marichalls Smigly-Rydz. Bon den großen Manövern und der Truppenschau in Bromberg kommend, traf Marschall Smigly= Rnda au einem Besuch des Grafen Caarnecki hier ein. Am Tage barauf veranstaltete ber Gastgeber eine Sühnerjagd, bei der Graf Bninsti-Zamostrzel Jagdkönig wurde. Bon elf Schüten wurden rund 560 Sühner erlegt. der Mar begab sich im Auto nach Wreschen, um von dort mit der Bahn die Rudreise nach Warschau anzutreten.

fk. Bur letten Rube bestattet murde am Mittwoch der bei der Gisenbahnkatastrophe in Wielun ums Leben gekommene Zugführer Randulfti. Unter Borantritt ber Gifenbahner= fapelle bewegte sich ein großer Trauerzug jum Gmbe. Biele Abordnungen begleiteten den Toten auf seiner letten Fahrt.

#### Krotoszyn (Arotojchin)

# Berjonliches. Der hiefige Staroft Wili= mowifi hat einen dreiwöchigen Erholungsurlaub angetreten. In diefer Zeit vertritt ihn Referendar Szarkowiti.

# Schoberbrand. Dem Landwirt Biotr Luczak in Gościejewo verbrannte fein etwa ein Rilometer pom Gehöft entfernt ftehender Bei= zenschober, wodurch der Besitzer einen Berluft von 800 Bloty erlitt. Es wird Brandstiftung vermutet.

#### Chodzież (Rolmar)

& Rreis-Sandwerterrat. Die Bildung eines Rreis-Sandwerkerrates wurde auf einer Grundungsversammlung in diesen Tagen vorgenom= men. Der gewählte Borftand foll noch ergangt werden. Die Tätigkeit des Kreis-Sandwerker= rates erstredt sich auf Kolmar, Usch, Samotschin, Margonin und Budsin.

#### Leszno (Lijia)

k. 80jähriges Beitehen ber Fa. 28. Rothe. Auf 80jähriges Bestehen fann die Firma 2B. Rothe, Uhren, Gold= und Silberwaren, zu= riidbliden. Gie ist wohl mit das alteste Ge= schäft dieser Branche in Lissa und erfreut sich eines weitverbreiteten guten Rufes in unserer Proving. Im Jahre 1857 gründete der Bater des jegigen Inhabers, Wilhelm Rothe, das Ge= und führte es nahm es der Sohn, Arthur Rothe, der bis jest noch — nach 44jähriger Tätigkeit — dem Unternehmen mit gutem Erfolge vorsteht.

#### Nowy Tomyśl (Neutomijchel)

an. Reue Boftagenturen. Bom 1. Oftober ab werden Bostagenturen in den Ortschaften Dafowy Motre und Zebowo errichtet. Agentur Dakown Mokre werden von der Agen= tur Jesiorfi die Ortschaften Dobra, Janusze= wice, Sanfin und Zemsto, von der Agentur Granowo: Bielawn und Strzepin, von dem Postamt Opaleniga: Dakowy Suche, Da= town Motre und Usciecice. von dem Postamt Grät: Woonifi zugeteilt. Bur Agentur Bebowo werden vom Postamt Lwówek (Neustadt bei Binne) die Ortschaften: Algier, Emilowta, Grudzianta, Komorowo, Komorowice und Zembowo, von der Agentur Lewice:: Tarnowiec und Zebowto zugeteilt.

#### Kino Metropolis

Morgen, 19. September, um 3 Uhr nachm. Sondervorstellung ju ermäßigten Preisen.

#### Liebesabenteuer

In den Sauptrollen: Olga Czechowa, Leo Glezak, Sans Richter, Gufti Suber.

Eintrittsfarten ab 40 Grofchen. R. 924.

#### "Inachor"

ein Film, auf den die polnische Filmkunft mit Stolz schauen tann als auf ihr schönstes und erhabenftes Wert. "3nachor" ift ein Film, ber vom Posener Publikum begeistert aufgenommen wurde. "Inachor" wird auf allgemeinen Wunsch noch im Kino "Apollo" gespielt.

Morgen, Sonntag, vier Borftellungen: um 3, 5, 7 und 9 Uhr.

# der griefträger Briefträger

kommt in den Tagen vom 20, bis 28. d. Mts. zu unseren Postabonnenten, um den Bezugspreis für den Monat Oktober bzw. das 4. Quartal in Empfang zu nehmen. bitten, von dieser bequemen Einrichtung recht ausgiebigen Gebrauch zu machen, denn sie verursacht keine besonderen Kosten, gewährleistet aber



pünktliche Weiterlieferung des ,POSENER TAGEBLATTES

#### Pointiche Filme in Deutschland

Auf Anregung des polnisch=beutschen Inftituts murden in Berlin einige polnische Kulturund Kurzfilme gezeigt. Und zwar handelt es sich um die Kulturfilme "Aus Polesien", "Kujawische Tanze" und "Warschau im Berbst" sowie die Kurzfilme "Um Bett der Sterbenden" und "Chopins Etuben". Dem beutschen Bablifum gefielen besonders die drei Rulturfilme.

#### Großseuer nach einer Explosion

Rem Port. In einer Drogenfabrit in Weehawten in New Jersen ereignete sich eine Explosion, bei der zwanzig Personen, darunter vier Feuerwehrleute, verlett mur= den. Die Befürchtung, daß eine Anzahl von jungen Arbeiterinnen in bem Gebaube eingeschlossen sei, stellte sich später als unbegründet heraus. Auch die Mehrzahl der 200 Arbeiter konnte noch rechtzeitig ins Freie entkommen. Das der Explosion folgende Feuer bot einen schaurigen Anblid. Dreißig Meter hohe Flammen schossen aus dem Gebäude zum Simmel. Nur wenige Minuten, nachdem eine hundert Meter entfernte Schule geräumt worden mar, fing auch das Dach des Schulgebändes Feuer. Die Feuerwehr hatte drei Stunden lang zu tun, um das Feuer einzudämmen.

#### Erdstöße in Parma

Mailand, 18. September.

Am Freitag wurden um 21 Uhr in Parma starke Erdstöße verspürt. Die Bevölkerung floh erschreckt ins Freie. Einige Schornsteine stürzten ein und zahlreiche Scheiben wurden zertrümmert. Auch in der Provinz wurde das Erdbeben bemerkt.

#### Affen stören den Schulunterricht

In Sildafrika zeigen sich in manchen Bezirken Störungen des Schulbetriebes, die bei uns in Europa zum Glud unmöglich find. In Stellawood, wo die Schule am Rande eines Urmaldes liegt, ist an ein Deffnen ber Klassenfenfter nicht zu denken, weil in diesem Falle sofort bie langschwänzigen Affen sich in die Rlaffengimmer ichwingen und den fleinen Rindern bas Zwischen den Frühstück mausen. Schülern und ben diebischen Affen hatten fich aus solchen Anlässen schon regelrechte Schlachten entwidelt, bis das Berbot des Fensteröffnens erlaffen murbe. Die Affen haben fich aber nicht ruhig mit ihrem Ausschluß von den Frühstids: freuden der Schüler abgefunden, fie veranstalten vielmenr Beit zu Beit muffen die Lehrer ben Unterricht unterbrechen, weil ganze Rudel von Affen burch die Fenfter grinsen und so intensio an die Scheiben trommeln, daß in der Klaffe fein Wort zu verstehen ift.

#### Mirchliche Nachrichten

Wilhelmsau. Sonntag, 19. 9., 9 Uhr: Got-tesdienst. 10 Uhr: Kindergottesdienst. 2 Uhr: Jungmädchenverein.

**Breschen.** Sonntag, 19. 9., 10 Uhr: Gottessienst. 11 Uhr: Kindergottesdienst. Miloslaw. Sonntag, 19. 9., 11 Uhr: Gottess

#### Film-Besprechungen Metropolis: "Sein Golbfifch"

In diesem ausgesprochen ameritanischen Film handelt es sich darum, daß eine Millionärs: tochter wegen einer beabsichtigten Erpressung fompromittiert werden foll. Die Rolle des jungen Mannes, der sich dieser Mission unterzieht, wird von William Powell mit gutem humor dargestellt. Biel Spaß machen besonders die Fischfangszenen. Das Lustspiel, das mit Dialogen etwas überladen erscheint, nimmt natürlich das erwartete Ende. Die weiteren Mitspieler sind die vor furzem verstorbene Jean Harlow, Myrna Lon und Spencer Tracy, der freilich nicht fo recht gur Geltung tommen tann.

# Grenzland im Westen — vom Isten aus gesehen

Wir wundern uns so oft, daß Menschen aus anderen Ländern, auch aus Deutschland, fo wenig über unsere jegigen Posener Berhältniffe Bescheid miffen. Aber - Sand aufs Berg miffen mir viel mehr von anderen Ländern, von den übrigen abgetretenen Gebieten, von Nordschleswig, Eupen = Malmedy oder Essaß= Lothringen? Wir haben wohl alle schon ein= mal das sentimentale Soldatenlied gesungen: "O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt", sind vielleicht auch im Schnellzug einmal über Strafburg nach Paris gefahren, aber Elfässer und Lothringer richtig auseinanderzu= halten, die alemannische Mundart zu verstehen, wird uns schon sehr schwer, ganz zu schweigen vom Berftandnis ber fulturellen und politischen Sorgen und Schmerzen jener Menichen.

Darum — wer macht eine fröhliche Fahrt mit aus bem ftillen, herbstlichen Schwarzwald-Bab an einem badefreien Tage im Ausflugs= auto über das hoch gelegene alte Freudenstadt durch das kleine Bad Griesbach, wo einst ein Denfmal an die Ermordung Erzbergers er= innerte, hinab in die fruchtbare oberrheinische Ebene mit ihren gahlreichen, überreich belabenen Obstbäumen und saftigen Tabatfelbern nach bem alten Brudentopf Rehl, einem fleinen, freundlichen Landstädtchen?

Sier ift nicht die Welt mit Brettern vernagelt oder durch die dinesische Mauer einer Landesgrenze versperrt. Ueber ben breiten Rheinstrom führt eine Brüde von Deutsch= land nach Frankreich. Bisum und Devisen land nach Frankreich. Bisum und Devisen sind an Ort und Stelle in Rehl ohne große Schwierigkeiten zu haben. Das kleine französische Konsulat in Kehl besteht aus zwei fleinen Raumen, einer für das Publitum, über und über bededt mit Reflamen für die Parifer Weltausstellung, die ihrem Ende entgegengeht und inzwischen wohl fertig geworden ift. Der eigentliche Dienstraum sieht nicht gerade fehr ordentlich aus. Der Schreibtisch des Konfuls ift, wie meift, leer.

Die frangöfische Republit wird burch eine ftattliche und fehr gewichtige Dame vertreten nennen wir fie Marianne. Marianne fpricht deutsch, etwas gebrochen zwar, aber sie macht gar nicht ben Versuch einer französischen Verftandigung, weder mit den ihr befannten Gingeborenen von Rehl noch mit den übrigen Reichsbeutschen, auch nicht mit zwei Griechen und nicht mit mir, ber ich einen polnischen Pag vorlege. Bei allen geht es sehr einfach. Alle Reichsbeutschen, aus dem Grenzgebiet, aus Berlin, aus Oftpreugen bekommen ohne weiteres ihr Tagesvisum für 5 Franken, mit 60 Pfennig beutsch bezahlt. Auch bet den beiden Griechen geht das ohne jede Rückfrage. Nur bei mir gibt es Schwierigkeiten, weil ich aus dem mit Frankreich befreundeten Polen tomme. Gine Entlausung wird zwar nicht geforbert, aber Marianne nimmt ein hochnotpeinliches mündliches und ichriftliches Berhor mit mir vor. Alle eindringlichen Borftellungen helfen nichts, Marianne murmelt etwas von Gegenseitigfeit; ich foll warten, bis ber herr Ronful fommt, ber allein den schwierigen Fall entscheiden kann. Aber ber herr Konsul kommt nicht. Da erbarmt fich meiner unfer Autochauffeur. Er Derbürgt fich für ben unficheren Rantoniften aus Polen, und Marianne gibt mir bas Bijum ffir 60 Pfennig.

Bei der Deutschen Bank wechseln wir schnell 10 RM. in 102 frangösische Franken um, und icon find mir an ber Rheinbrude. Auf bem rechten Ufer beutsche, auf dem linken frangofi= iche Bag- und Bollrevision. Auf beiben Geiten geht es furz und schmerzlos vor sich, auch für das Auto, das meder das internationale D führt noch eine neue französische Nummer be-

Wir geben ju Guß über die Rheinbrüde, von Deutschland nach Frankreich über den Rhein, ber einst Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze war. Ein eigenartiges Gefühl! Die piel Rheinlieder über all in der Welt, nicht bloß von Rheinländern, sondern von allen Deutschen gesungen, werden wach mit all ihrer Romantit, die immer wieder alt und jung ge= fangen nimmt. Wie viel Bilber beutscher Ge= ichichte leuchten auf von Burgen und gepanger: ten Rittern, von Königinnen und Kaisern, bis zu den unzähligen Militärzügen, die im Weltfrieg über den Rhein rollten. Wie viel Freud und Leid zweier großer Bolfer in Rrieg und Frieden hat der alte breite Strom. dort unten miterlebt. Grade um seinetwillen, um seinen Besitz hat manche Schlacht getobt, ist mancher Blutstropfen und manche Trane gefloffen. Jest sieht im herbstlichen Sonnenschein alles so friedlich aus, kein deutscher Soldat ist weit und breit in Kehl zu sehen!

Aber auf frangösischer Seite andert sich das Bild. Außer den zahlreichen Grenz= und 3oll= beamten stehen dort militarische Posten mit bem Gewehr im Arm und gahlreiche andere Solbaten im Stahlhelm, nicht grabe ichneibig angezogen in ihren sonst recht fleidsamen Uniformen. Auch der Gruß, den sie den dort vorübergehenden Offizieren erweisen, ift nicht über= mäßig stramm. Es find meift fleine Rerle, offensichtlich nicht aus biefer Gegend, sonbern nach berühmten Muftern aus Gudfrankreich hierher tommandiert. Gang spaßig wirkt ein modern = mittelalterliches Berteidigungsmittel. Ein riefiger Betontlog, auf Rabern und Schienen montiert, um im Rotfall bie Brude in ihrer ganzen Breite zu blodieren. Bas für sie doch alle haben trot aller sonstigen hochmodernen Kriegsmittel!

Mun fahren wir durch die Borortftragen mit ihrem lebhaften Strafenbahn-, Omnibus- und Autoverkehr! Es wird rechts gefahren. Die polizeiliche Berkehrsregelung sett ein, in etwas anderer Form, aber sonst wie in jeder Groß: stadt, ohne besonders gute Strafendistiplin. Die meiften Firmennamen find frangofifch; aber wir finden auch deutsche Aufschriften. Beson= bers an älteren Gebäuden, zum Teil von hiftorischer Bebeutung, lesen wir nur bie beutichen Bezeichnungen. Daß man hier in sprachlicher Beziehung weitherziger ist, sieht man auch an ben Straßennamen, die oft zweisprachig ange-bracht sind, anders als anderwärts, wo man querft lieber gar feine ober lächerliche Strafenbezeichnungen hatte als die alten, die jeder fannte. Im übrigen ift Chauvinismus nicht bloß ein französisches Wort, sondern auch eine frangösische Eigenschaft, die hier sichtbare Spuren hinterlaffen hat: Un bem stattlichen Saupt= postgebäude, furz vor bem Kriege erbaut, hat man den Standbilbern der letten drei Raiser, bie grade für Strafburg fehr viel getan haben, die Köpse abgeschlagen, und nun stehen sie topf-los da als französische Kulturdenkmäler!

Bei der Stadtrundfahrt in einem Baden= Badener Autobus gibt ein ortsansaffiger amtlicher Führer, der zweifellos Deutscher ift, die Erflärungen nur in deutscher Sprache und müht fich, die trodenen Angaben burch ein paar bescheibene Wige zu würzen. "Früher ging bas Geld nach Berlin, heute geht es nach Paris. Für uns Strafburger hat sich nicht viel ge andert, wir muffen bezahlen!" Aber auch noch derbere Anspielungen zu Lasten der französischen Regierung macht er, wie sie anderswo kaum benkbar wären.

Die Stadtrundfahrt ift fo eingerichtet, bag sie durch eine Mittagspause in einem Gartenlokal unterbrochen wird. Bon Essen und Trinfen schreibt man nicht gern in der Zeitung, aber es muß auch fein und beleuchtet zugleich bie Mährungsverhältniffe. Man fagt immer, es ist ganz gleich, ob man mit großen oder mit fleinen Zahlen rechnet; es ist schließlich überall gleich teuer. Das wird, wenn man Löhne und Preise vergleicht, auf lange Sicht gesehen für die Menschen im eigenen Lande fo fein. Wenn ich Zlotys verdiene, dann ist es für mich ohne Bedeutung, wenn der Engländer, der Pfunde verdient, es bei uns billig findet. In biesem Falle waren wir die Ausländer mit der höhe: ren Baluta. Das Mittagessen, von bem ich nur Strafburger Ganfeleberpaftete, Rheinfalm und Pfirsich=Melba nenne, kostete 18 Franken, für den Frangosen nicht gang billig nach ber Frankenabwertung, der fich die Löhne noch nicht angepaßt haben; für ben Deutschen mit 1,80 Mark sehr viel leichter erschwinglich. Die Fremden muffen natürlich der Wissenschaft halber, wie man so icon fagt, frangösischen Sett trinken, wirklichen Champagner aus der Champagne, 25 Franken, also 2,50 Mart. Gin ande= rer ahnungsloser Mitreisender bestellt in einem alten, guten Weinlofal guten Burgunder Macon für 8 Franken, das sind 80 Pfennig, und erwartet einen Schoppen. Die "Serviertochter" bringt im für das Geld einen ganzen Liter! So hat man überall feine angenehmen Ueberraschungen, beim Raffee, beim Ruchen, bei ben Meintrauben, felbft bei ben Briefmarten. Die Auslandpostfarte toftet nur einen Frant Porto, das sind 10 Pfennig, mahrend fie doch sonft überall ben Gegenwert von 15 Bfennig toftet.

Es ist alles "sooo" billig, daß man rasch seine 102 Franken ausgegeben hat und nun von ben leiblichen zu ben geistigen Genüssen über-

Sehr viel neue frangösische Kultur ift in Strafburg noch nicht zu finden. Gin großer Bauplan liegt vor. Bom Hauptbahnhof soll mitten durch die Stadt ein breiter moderner Straßenzug, ein Boulevard, gelegt werden. Die Vorarbeiten sind begonnen. Alles, was im Wege steht, wird niedergerissen, nicht bloß Bäume, sondern auch manche lauschige Gaffe und viele alte Säuser, die dem geborenen Straßburger ans herz gewachsen find. Die neuen Gebäude sieht man noch nicht, nur die Trum-merhaufen ber alten, bem Tobe geweihten Säuser. Sonft sehen die Strafenfronten nicht grade übermäßig sauber aus, so etwas angegangen. Man hat ben richtigen Augenblic für den neuen Anstrich verpaßt. Vielleicht fällt das einem auch nur auf, wenn man eben die freundlichen Städtchen und sauberen Dörfer bes Schwarzwaldes gesehen hat.

**Echtes** 

wird Sie nie enttänschen. Lassen Sie sich nicht durch wertlose Nachahmungen irreführen.

Verlangen Sie ausdrücklich nur echtes Sidol.

Echt nur mit dieser Schutzmarke.

Aber alles das verblaßt, wenn man auf den Münsterplat tommt und dieses Stein gewordene deutsche Wunder auf sich wirken läßt. Schon von weitem hat das Strafburger Münster wie ein himmelwärts gerichteter Finger über ben Rhein zu uns herüber gewintt. Aber fo ichon hat man es sich auch nach ben mancherlet Bildern und Anfichten doch nicht vorgestellt. Dieser fast übergroße Reichtum an Türmen und Türmchen, an gotischen Spigbogen und Rischen, an Standbilbern und symbolischen Darftellungen, und boch wirft das Gange nicht überlaben, bombastisch, sondern alles ist schlicht und streng gegliedert und macht einen ganz einheitlichen, über: wältigenden Eindruck, obwohl unter acht Raifern an bem Runftwert gebaut wurde. Die Standbilder dieser acht Kaiser sind oben am Münster angebracht, hoch zu Roß. So ift es recht, die Raiser gehören außen an die Rirche, soweit sie in die Welt hineinreicht. Das Innere aber ber Kirche foll geiftlich fein, heilig, und bem Menschen ben Weg zu Gott weisen und erleichtern. Che wir ins Innere tommen, bleiben wir im Vorraum por einem Wunder eigener Art fteben, ber berühmten Uhr, bie nicht bloß Minuten, Stunden, sondern auch Tage, Monate, Jahre, die Planeten, die Stern-bilder anzeigt. Selbst das Schaltjahr schaltet die Uhr alle vier Jahre selbsttätig ein! Und das alles umgibt ste symbolisch mit den Bilbern ber Apostel und anbern Gestalten ber Bibel. Die Rirchenschweizer führen burch bas Münfter und geben bie Erflärungen in beiben Sprachen, ebenso wie bie Befanntmachungen des Bischofs und des Domkapitels in beiden Sprachen angebracht find. Alles im Dom weift aufwärts, heraus aus aller Erbennot zum Simmel hin. Darum ftort bie ichnarrenbe Stimme bes Kirchenschweigers und bas herumgehen der vielen Besucher, von denen viele nur die Rengier hergeführt hat und die gar teine innere Beziehung zu dem Wunderban suchen. Sier möchte man allein sein ober mit einer feiernden Gemeinde, die nicht Kunft, sondern Erbauung sucht und beides findet. — Wix find wieder braußen und lassen bas ganze noch einmal auf uns wirfen. Diefe reiffte Frucht beutichen Geistes und beutscher Kunft ift erhaben über alle Landesgrenzen, die die Menschen ziehen, und über alle Staatsangehörigkeit, bie menschliche Gesetze verleihen. Das ift und bleibt beutsch im höchsten Sinne bes Wortes. - Das war "Grengland im Westen". Aber "von Often ausgesehen"? Ja, lieber Leser, ben Bers mußt du dir allein machen, er steht oben gwis ichen ben Beilen!

## Die verlorene Kompanie

Erinnerungen eines briffigen Offigiers.

Copyright by Verlag Knorr & Hirth G. m. b. H., München 1936 15. Fortsetzung

Nach etwa fünf Stunden gleichmäßigen Infanteriemariches entdeckten wir vor uns wie eine Fata Morgana, eine Karawane lagern. Wir hatten in unserem eisernen Optimismus icon lange damit gerechnet, etwas Derartiges auf unserem Wege zu finden, weshalb wir weiter nicht verwundert waren.

Binns, der gerade den Bordermann machte, blieb ftehen und ich rannte in feinen Ruden, benn fümf Stunden mafchinenmäßiges Beben fann man nicht von einer Sefunde gur anderen abbrechen, genau so wenig, wie ein Marathonläufer plötzlich am Start vom einer Sekunde zur anderen, genau am Zielband stehen bleibt und nach Hause geht.

Binns brebte fich gurud.

Und nach berühmtem Mufter Stanley-Levingstone fagte er troden: "Eine Karawane, wenn ich mich nicht irre?"

Ja, bei Gott, es war und blieb eine. Etwa sechzig Ka-mele lagerten da, schwer beladen. Und zu diesen sechzig Kamelen mußten ebensoviele bewaffnete Männer gehören, mindestens ebensoviele. Und wenn alles andere auch stimmte, mußte die ganze Karawane unterwegs nach Peschawar sein, denn wohin sollte sie sonst ziehen? Und es war genau so.

Mit Riesenschritten brängte ich vorwärts. Aber Binns machte plöglich noch eine kleine Einlage und setzte sich abseits

"Bitte set dich erst mal hierher."

Ich setzte mich dahin.

Also Digger, wie die Dinge liegen, werden wir uns da Aber weil wir den gesamten Jargon der Umgegend sprechen, werden wir auf unser klassisches Englisch verzichten, verstehft du? Schäbig genügend sehen wir aus. Also sind wir Woslems. Und du und ich sind absolut und in jeglicher hinsicht dafür, daß die Ungläubigen endlich aus Indien hinausgeseuert werden. Dies umser Standpunkt.

Klar und abgemacht?"
"Erfannt!" sagte ich und wir erhoben uns, um weiterzugehen, und ich war soeben dabei, noch etwas zu diesem Planchen zu bemerken, als Binns stehen blieb und mich an-

"Schweig!" brullte er mich an und seine Stimme überschlug sich geradezu vor roter But, "schweig endlich, du ver-kommener Sohn einer lahmen Hündin! Hättest du auf mich gehört, du Nachkomme einer verdorrten Schnecke, dann wären wir nicht vom Bege abgekommen! Dein Bater wird fein Gesicht verhüllen müffen, wenn ich ihm erzähle, welch ein dunnes, verbeultes Blechgehirn fein Sohn mit fich berumschleppt! Allah möge dich in einen Schweinetrog verdu Ableger einer franken Flugratte! mandeln ...

Er sprach im reinsten Baß-Indisch, und ich starrte ihn

fassungslos an. War er plötslich verrückt geworden? Er wanderte mit Riesenschritten voraus und ich trottelte wie vor den Ropf geschlagen hinter ihm ber. Wir machten zwar bisweilen zusammen ziemlich originelle Witze, aber wenn dies ein Witz sein sollte, dann fand ich ihn nicht sehr

Ich ging also, wie gesagt, etwas erbost hinter ihm. Wir waren kaum fünf Schritte gegangen, erhob sich an der Seite des Pfades ein baumlanger Kerl. Er mußte da gekauert sein, schon als wir miteinander sprachen.

Schweigend zogen wir an ihm vorbei, denn sowohl Binns als auch ich hätten im ersten Augenblick nicht gewußt, womit wir den Mann begrüßen oder sonstwie ansprechen follten. Auch er machte keine Miene, uns anzu-sprechen, sondern sah uns aus seinen dunklen Augen gelassen

Jest tapierte ich den merkwürdigen Scherz von Binns und war froh, daß ich ihm nicht gleich, wie ich es eigentlich porhatte, auf gut englisch eine hervorragende Gerie von Antworten gegeben hatte.

Hoffentlich hatte der Mann am Bege genau gehört, welche Fülle von niederträchtigen Beschimpfungen Binns über mich ausgeschüttet hatte, denn in diefem Falle maren wir wirklich unverbächtige Eingeborene. In diefer deutlichen und umfaffenden Beise zogen nur Eingeborene, völlig verrottete Schlawiner übereinander her. Und als jolche wollten

wir ja gelten. Die Begrüßung mit den Leuten der Karowane versief neugierig, und so fragten wir uns gegenseitig aus. In der Hauptsache aber hatte natürlich Binns wieder das große Wort. Und da er gleich und sosort schon bei der Begrüßung durchblicken ließ, daß er einer sei, der in Metta gewesen war, hatte er bald Oberwasser.

Ich übersieß ihm gerne hierin den Vortritt, benn erstens war ich ein mittelmäßiger Erzähler und zweitens war das Erzählen nun einmal sein Fach, sein Beruf und sein Lebensinhalt, woon letten Endes war er Schriftsteller?

Er machte seine Sache ausgezeichnet, aber tropden waren die Leute nicht sehr liebenswürdig zu uns. Das hatte weiter keinen tieseren Grund. Sie hatten sichertich keinen Berdacht gegen uns. Aber jeder Fremde mußte ihnen, zumas wenn er so ärmlich und heruntergefommen aussach wie wir, langweisig erscheinen. Wir waren einsach eine Laft für sie. Wir waren ein paar schmierige und zudringliche Bettler, die in der Landschaft umberzogen ohne Heimat und ohne sesten der ewigen, jahrtausendealten, unverlezlichen Gesetze der Gastsreumbschaft, ihr Essen mit uns zu teilen. Sie reichten uns Datteln, einige Rosinen und einige Stück flaches Brot. Wir verzehrten diese hochwillsommenen Gaben mit dem vorzeschriebenen, hösslichen, überlauten Schmachen, murmelten den Segen Allahs auf sie herunter und slossen über vor dankden Segen Allahs auf sie herunter und flossen über vor dant. baren Salaams.

Die dunklen Augen der Männer aber erwärmten sich nicht, sondern blickten sehr gleichgültig über uns hinweg. Und das gerade war uns mehr als lieb.

Uns lag nicht das mindeste daran, aufzusallen

Alls die Sonne unterging, knieten wir mit ihnen nieder, wandten unsere Stirnen nach Mekka und beteten. Wie auch der name deffen lauten mag, der die Geschicke bestimmt, ich wandte mein herz zu ihm hin, dem Namenlosen, und stattete ihm meinen Dank ab für diese Rettung.

Dann hodten wir uns im Rreise mit den anderen Mannern um das große Feuer aus Kameldung nieder und jetzt begann die große Stunde von Binns. Es hätte mich wirk-

# Die bunte Seite

## Der Diamanten-Zim

Gin Gaftmirtefonn wird Milliondr - Chelfteine feine große Leidenfchaft - Aber bei Frauen

Einer der eigentumlichsten Millionare, die je gelebt haben, war Jim Brady, der als Sohn eines Aneipwirts im irifchen Biertel von Rem Port geboren wurde. Jim verdiente durch ben Ban der Gifenbahnen viele Millionen und war in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei allen sportlichen Ereignissen, in den Theatern und auf der Börse eine bekannte Ber-

Er war einer der größten Effer, die es je in Amerika gegeben hat, und wog zeitweise bis zu 240 Pfund. Seine ungeheure Borliebe für Diamanten brachte ihm ben Beinamen "Dia-manten-Jim" ein. Er besaß nicht weniger als 30 verschiedene Diamantengarnituren, für jeden Tag des Monats eine andere. Eine dieser Gar= nituren schäfte man auf 88 000 Dollar; die ganze Garnitur hatte ein Gewicht von 3121/4 Karat. Jim Brady besaß auch 30 Uhren, von denen einige 2000 Dollar getostet hatte. Bet seinem Tode wurde seine gange Ebelftein- sammlung auf 500 000 Dollar geschätzt, ihn aber hatte sie gut 2 Millionen Dollar gekostet.

Jim Braby ließ fast alle Gegenstände, die er in Gebrauch hatte, von den Manschettenknöpfen bis gur Brieftasche, mit Brillanten verzieren. "Wer Gelb machen will, muß nach Gelb ausfeben", pflegte er ju fagen. Als die Fahrraber auffamen, ließ er fich ein Dreirad anfertigen, das reich mit Gold, Silber und Edelsteinen vergiert war. Auf biefem Rab fuhr er häufig am Sonntagmorgen durch den New Porker Zen-tralpark, er selber saß auf dem vordersten Sit, hinter ihm saß die Schauspielerin Lillian Ruffel, und auf bem rudwärtigen Sit mußte ein Mann die Arbeit des Tretens besorgen. Im Part pflegten fte auf bem Rafen Raft gu machen und Orangensaft zu trinken, denn Brady war Antialkoholiker. Die Menge sammelte sich an, um den reichen Sonderling ju betrachten. Eines Tages machte er Lillian Ruffell einen Heiratsantrag und versprach ihr 1 Dollar zur Hochzeit. Aber sie gab ihm einen Korb, obwohl sie später vier andere Männer heiratete. Einer andern Freundin, einer Bertäuferin in einem Warenhause, schenkte er Ju-welen im Werte von 1 Million Dollar, nahm bas Mädchen mit nach Europa und versuchte, es hier in die Gesellschaft einzuführen. Aber auch diese Frau wollte sich nicht mit ihm perheiraten. Andern Freundinnen hat er Schmucks sachen im Werte von mindestens 2 Millionen Dollar geschentt, trothem blieb er Junggeselle.

Seine Gesellschaften waren bas Tagesgespräch von New York. Daß es bei seinen Diners etwa 14 Gänge gab, war nichts Ungewöhnliches, und von den Hauptgängen nahm er selber dreis oder viermal. Die eingeladenen jungen Mäd= chen fanden unter ihrem Teller meist eine Sun= dert-Dollar Rote, bisweilen aber auch ben

gehnfachen Betrag. Er besaß drei Wagen und mundervolle Gespanne. Kutscher und Diener trugen eine Livree, die immer zu dem Polfter des Wagens pagte. Die große Liebe seines Lebens mar ein junges Mädchen aus guter Familie, das er in einem Hotel in der Rahe von Chicago ge-seben hatte. Er ließ sich durch einen Freund vorstellen und begann nun nach Art eines ehr= lich Berliebten ju ichwärmen. Aber die Ramilie der jungen Dame wollte nichts von ihm wissen und schickte ste weg, so daß Jim ste nicht mehr zu Geficht befam.

Den Hauptteil seines Bermögens hinterließ er für wohltätige Zwede. Seine Ebelsteine wurben verkauft und find in alle Winde verstreut. Seine schönste Diamantengarnitur aber hat man ihm mit in den Sarg gegeben. B. M. Maulweite soll minbestens . . . Kunstftild, als geborener Berliner!! Es bürfte sich allem Anfcein nach um einen Reford-Wels handeln, ba felbft im Berliner Mufeum für Naturfunde derartige große Welse noch nicht befannt sind. Auf ein paar Zentimeter mehr oder weniger kommt es aber hier gar nicht an. Wir sind an der Krumen Lanke und nicht am Loch Neg, wir wissen, woran wir And! Unser Wels ift tein

Strngespinft, und wenn es überhaupt eine Frage gibt, dann ift es die: wird ber Wels in das Netz gehen, das ihm der Sportangler Schloemp gestellt hat? Derselbe Sportangler, der dem "Ungeheuer" auf die Spur kam, und nun nicht eher ruhen will, bis der riesige Fischräuber oder Räuberfisch im Berliner Aquarium ist. Schafft er's — ober schafft er's nicht?

## Die Mauer der 100000 Toten zerfällt

Seltjame Radrichten von der dinefifchen Großen Mauer — Damals unüberwindliches Bollwert - Ginmauern war Strafe für Faule

Die Große Chinesische Mauer hat sich über- | lebt. Was will sie gegen die Flugzeuge? Wie will fie einen Bormarich aufhalten, wenn biefer Bormarich aus einer gang anderen Richtung tommt - mit modernen Waffen und modernen Berfehrsmitteln? Run wird gleichzeitig berichtet, daß diese unnüt gewordene Große Mauer gang überraschend Alterserscheinungen aufweist und zu zerfallen beginnt. Mehr als jemals vorher sieht man den Mörtel aus den Steinfugen riefeln - und hier und ba fallen bie Steinmauern einfach auseinander.

An einigen Stellen find bei biefen Ginfturgen Stelette freigelegt worden, die in das Bauwerk hineingemauert worden waren - damals, als man die Große Mauer errichtete. Man hat nachträglich ausgerechnet, bag bei bem Bau ber berühmten und zu ihrer Zeit berüchtigten Großen Mauer nicht weniger als etwa 100 000 Meniden ihr Leben verloren haben.

Der Kaiser Chin Shih Suang It gab ben Befehl, diese Mauer zu errichten. Ihm hatte man gemelbet, daß die Tataren und die Mongolen mit Ginfallen brohten. Er faßte in wenigen Minuten den folgenschweren Entschluß, eine Mauer zu bauen, die alle Anstürme aufhalten fonne. Mit einer einzigartigen Rud. sichtslosigkeit setzte er sich über alle Bedenken und finanziellen Warnungen hinweg. durch seine Armee einfach genügend Arbeiter ausheben, er holte alle verfügbaren Menichen und Tiere ferbei und Iteg ben Bau fo ichnell vorwärts treiben, wie es eben möglich war. Seine harteften und rudfichtsloseften Leute überwachten die Bauausführung. Wenn jemand nachlässig arbeitete oder zuviel Zeit verlor, bann machte man nicht viel Umftanbe mit ihm, sondern — mauerte ihn einfach zur Warnung für die anderen und gleichzeitig als Abwehr= mittel gegen die Geister in die große Wand hinein, die man ba an ben Grengen Chinas

entlang zog.
In 12 Jahren war der Bau fertig. China hatte sich in dieser Mauer ein unsterbliches Dentmal gesetzt, auch wenn die Mauer jetzt zu zerfallen beginnt. Nach Chin wurde China benannt. Für feine Zeit vollbrachte er eine Riesentat. Konnte er ahnen, daß für eine fpatere Beit alles umfonft fein murbe?

## Die "Sous-Apparate" verschwinden in Paris

Der Bolizeiprafett macht fich beliebt - Gin

gutes "Gelchäft" für ben Unternehmer

Polizeiprafetten find felten beliebt. Aber ber Polizeipräfett von Paris, Monsteur Langeron, hat fich die Freundschaft aller Braute, Gattinnen und Eltern verdient, als er mit Silfe ber Generalvollmacht bes Rabinetts die Sous-Apparate von heute auf morgen verschwinden ließ. Seit etwa 5 Jahren wurde Frankreich von kleinen Maschinen überschwemmt, an denen harmlose Leute in turger Zeit ben größten Teil ihres fleinen Einkommens verlieren konnten. Es gab alle möglichen Modelle. Da tonnte man eine Art Roulette spielen, wobei 5 Sous eingeset murben und die höchste Gewinnschance 50 bis 75 Centimes waren. Aber diese verhälts nismäßig harmlose Ginrichtung wurde ichnell abgelöft und in den hintergrund gedrängt burch bie sogenannten "Grues", die als Geschicklich-teitsspiel angepriesen wurden. Das Wort "Grues" hat im Französischen eine dreifache Bedeutung. Man versteht darunter entweder ein Mädchen mit zweifelhaftem Lebensmandel, einen Schiffstran ober sonst ein franartiges Sebemertzeug ober eben jene "Grues", bet benen für eine gemisse Beit eine boppelte Jange

an einer Rette hängend auf verschiebene Wegenftande in einem verschloffenen Raften birigiert werben tonnte. Meift rutichten die Saten in letter Setunde von den fo raffiniert wie moglich hingelegten Gegenständen ab. Der photographische Apparat oder das filberne Zigarettenetui blieben ewig im Rasten liegen.

Diese "Grues" wurden bann wieder von einer Art Roulette abgelöst, wobei gegen einen Franc-Einwurf bis zu 50 Franc gewonnen werben fonnte. Aber — wer gewann schon einmal diese 50 Francs! Man tonnte damit rechnen, baß 95 Prozent aller Einwürfe glatter Gewinn für die Unternehmer waren. In einem neueröffneten Café in Paris kanden allein zehn solcher Maschinen, die Tag und Nacht in Bestrieb blieben. Sie sind nun auf einmal versichwunden. Und wer aus Kummer über das Berschwinden der Maschinen sein überflüssiges oder nicht überflüsiges Geld nicht vertrinkt, ber wird in Jahresfrift ein reicher Mann fein. So hoffen nämlich die Braute und die Gats tinnen, fo hofft auch ber Polizeiprafett von

3mei Seen, aber nur ein Ungeheuer - Phantafie und Wirflichfeit .- Db er in's Ret geht?

Loch Reg liegt hoch oben im schottischen Bergland, die Krumme Lante aber ift ein ver-traumtes Gemaffer im Weften der deutschen Reichshauptstadt. Die Krumme Lanke ift bas beliebte Ausflugsziel von Tausenden von Menschen – der Loch Ret indessen dürfte nur wenigen Retfenden befannt fein. Angefangen hat es also beim Loch Neß, den man gewisser= maßen popularer zu machen suchte, indem findige Köpfe und spekulative Phantasten vor einigen Jahren während der hundstage in der Gluthitze ihres Gehirns ein Ungeheuer ausbrüteten und in ben Loch Reg marfen. Dann gingen fie bin, taten unichuldig wie die neugeborenen Lämmer und verfündeten der ftannenden Mitwelt, in den Wassern des idnulisch gelegenen Loch Neß hause ein vorgeschichtliches Untier, sie selbst hätten es gesehen.

Nur war man sich nicht einig, ob es sich bei dem Fabelwesen um ein verlaufenes Krotodil,

eine Seeschlange, einen Drachen, einen Ichtyos Saurier, einen Walfisch, einen Sai ober gar um mehrere Geschöpfe handele. Boshafte Juns gen behaupteten sogar, es sei nur ein treibenber Baumftamm gewesen. Reinem der Reporter gelang es, Licht in die

reichlich dunkle Angelegenheit ju bringen, und so wurde es in diesem Sommer ziemlich stille um eine "Ente" aus verflossener Saurier=

Da trumpfte bie Krumme Lante auf: Seht Ihr's? Auch in Schottland soll man nicht zu geizig mit ber Wahrheit fein. Lilgen haben Dackelbeine! Euer Ungeheuer ist Blech — wir aber haben eins, das nicht von Pappe ist. Und damit ihr's gleich alle wißt, es ist fein Lohengrin, nach beffen Ram' und Art gu fragen verboten ist, es ist ein richtiger, riesiger, ausge= wachsener Wels, der ichagungsweise die respettable Länge von zweieinhalb Metern hat. Seine

lich gewundert, wenn diese Männer seinem Zauber entgangen wären. Es war undenkbar. Er erzählte von Mekka.

Ich hatte nun diese Erzählung schon mehr als einmal gehört und sie war mir gewiß nichts Neues, aber wenn Binns sie vorzutragen begann, wurde mein Herz sanft, meine Phantafte beflügelt und alle meine Sinne gefangen. Er war ein Genie des Erzählens.

Er war der geborene Erzähler. Und es verging noch nicht eine halbe Stunde, da hockten alle Männer der Karawane schweigend dicht um das Feuer und durch die Stille der Nacht und das leise Saufen der Flammen drang nur die leidenschaftliche Stimme von Binns.

Sie ließen keinen Blid von seinem Munde. Sobald er eine Pause machte, erhob sich ein aufforderndes und schmeichkerisches Murmeln. Sie reichten ihm ihren bescheidenen Ruchen hin und reichten ihm zu trinken und Binns

Er erzählte bis tief in die Nacht hinein.

Ich lag lang ausgestreckt und hörte zu, wie alle. Und das Wunder des Firmamentes bog sich schimmernd über mich. Dann und wann, muß ich gestehen, regte sich zwar der alte Frontsoldat in mir, und ich fragte mich, ob es richtig sei, daß Binns die Ausmerksamkeit aller erregte. Aber dann hörte ich schon wieder zu und gab mir auf meine nüchterne Frage keine Antwort. Möchten die Dinge laufen. Mah ift groß.

Aber endlich horte er auf. Wir legten uns schlafen. Binns und ich legten uns abseits und einige Männer brachten Decken und wickelten Binns sorgfältig darin ein. Er

war fosort eingeschlafen.

Ich selber fand so schnell keinen Schlaf, denn es ging noch einmal alles durch meinen Ropf, was wir erlebt hatten. Roch einmal erlebte ich jede Einzelheit dieser zweiten Retfung aus Lenhais Händen und sie erschien mir wunderbarer als alles, was ich jemals erfahren hatte. Dann fiel ich in eine Art Halbschlummer.

Aber, wie gesagt, unsereiner da unten schlief seider nicht abgrundtief wie ein Baby, sondern wachsam wie ein Lier. Und so wachte ich auch einmal auf, weil mein In-stinkt angerührt worden war. Ich blinzelte und sah einen Schatten berankommen Schatten herankommen.

Iemand blieb vor uns stehen. Ich erkannte ihn sofort. Es war der großgewachsene Mann, der an unserem Pfad gekauert war und so plotslich aufgestanden war. Er beugte sich zuerst über Binns und dann über mich.

Ich rührte mich nicht. Und er hatte anscheinend nichts Bojes im Sinn. Er betrachtete genau mein Geficht, bann ging er lautlos weiter und verschwand.

Hatte er Verdacht gefaßt? Nun, in dieser Nacht konnte uns nichts mehr passieren, Das Gastrecht schützte uns. Und als ob mit dem Besuche dieses Mannes sich das ereignet habe, worauf ich gewartet hatte, schlief ich sofort ein und erwachte erft, als Lärm im Lager wach wurde.

Ich weckte Binns und teilte ihm das Neine Erlebnis mit. Er zuckte die Schultern.

"Wird fich herausstellen," meinte er gleichgultig.

Der Marsch der Karawone ging weiter. Durch un-zählige munderschöne, grüne Täler und über weite Ebenen wackelten geduldig die Kamele. Und sowohl bei Binns als auch bei mir meldeten sich nunmehr erst die Nachwehen unserer Anstrengungen während der Flucht.

Bir sprachen wenig zusammen, denn alle Knochen taten uns weh und alle Musteln schmerzten.

Fünfmal am Tage knieten wir uns mit ben anderen

"Aber zu effen gibt's nur dreimal," äußerte Binns mißbilligend. Wieder verbrachten wir den Abend munderbar, wieder

erzählte Binns, und in dieser Nacht weiß ich nicht, ob der großgewachsene Mann, den wir am Tage kaum einmal zu Gesicht bekamen, sich wieder über uns beugte und in unseren Besichtern zu lesen versuchte ... ich schlief wie ein Murmel-

Ich vergaß zu sagen, daß wir natürlich nicht zu gehen brauchten, sondern auf wackeren, zähen, kleinen Pferden ritten. Ueber diese wackeren, zähen, kleinen Pferden machte ich mir meine besonderen Gedanken. Die Rasse war mir nicht ganz unbekannt.

Und die Reiter, die sonft auf solchen Pferdchen sagen, hatten hervorstebende Backenknochen ... zuletzt hatte ich sie gesehen, als ich während des Krieges mit einer Militartommiffion am Don war.

Es waren Rojatenpferdchen, ober ich bieg nicht Digger

Binns grinfte, als ich ihm meine Entbedung mitteilte. "Dachteft du, es seien Krotodise?" fragte er beseidigend

"Komm du mir nur auf den Kasernenhof nach Beschawar," knurrte ich, immerhin hatte ich wieder einmal Respekt vor dem Scharfblick seines Auges und vor der Undestechlichkeit seines Berstandes, denn daß er sich über diese
Pserdchen auch seine Weinung gebildet hatte, war mir nach feiner unverschämten Untwort flar.

Am zweiten Tage traten die Berge Iinks und rechts endgültig zurück, wir kamen in die große Ebene und durch-ritten viele besestigte Dörser.

Und am Nachmittag dieses Tages erblicken wir die hohen, troßigen Wachtürme der Zakla Khal, eines der wisdeften Stumme der Ufridis, die hier ihre Feftung hatten. Der Name diefes befestigten Städtchens mar mir nicht fremd, aber es war das erstemal, daß ich in diese Gegend

Eigentlich wußten wir noch immer nicht genau, welcher Art die Karawane war, der wir uns angeschlossen hat ten. Binns und ich hatten allen Scharffinn aufgeboten, um während des Marsches etwas Näheres zu ersahren, aber es war keinem von uns gelungen. Die Auskunft blieb immer dieselbe: eine Handelskarawane. Und dringlicher zu fragen, hätte schlechte Folgen gehabt.

Als wir uns den Dirmen näherten, tam uns ein Reitertrupp entgegen, und es gab eine lärmende und herz-liche Begrüßung. Der Rhan selber befand sich bei dem

Binns and ich tauschten einen schnellen Blid, als wir

das erfuhren.

Nun also, eine gewöhnliche Handelskarawane war das nicht. Eine gewöhnliche Handelskarawane wurde sicherlich nicht vom Khan selber vor den Toren der Festung so heralich empfangen.

# XXI. Internationaler Rongreß

Wariman, 15. Geptember.

Bum eriten Male nimmt diesen etwa alle wer Jahre stattfindenben Kongreß Polen auf; die Sauptstadt Warschou ist als Tagungsort gewählt worden. Die Kongreg-Beranftaltungen find jedes Mal real reichhaltig, auch diesmal ift eine gange Woche dafür in Aussicht genom= men worden, vom 11. bis 17. September. Bereits feit Monaten baben in ben größeren polnijehen Ctadten Borbereitungs-Berjammlungen und Bortragsreihen stattgefunden, um die Stimmung der Benölferung für den Rongreß porzubereiten und einen möglichst fahlreichen Besuch aus dem Lande selbst zu ermöglichen. Es ift dem verbereitenden Musidjug gelungen, die staatlichen Behörden in weitem Mage für Bestrebungen des Kongresses zu gewinnen. Der Staatsprasident selbst hat das Protettorat übernommen. Der Marichall Polens ift Borfitiender des Chrenkemitees. Der eigentliche Leiter des Organisations-Ausschusses ist der Minister für öffentliche Gesundheitspflege, Tr. Witold Chodato, sein Generalsetre= tür der Redakteur Johann Symanisti, Reje-rent für den Kampf mit dem Alkoholismus im Ministerium. Unter den Mitgliedern des Romitces verbient besondere Ermähnung der Posener Projessor Thaddaus Galdrusti, bereits seit Ja! rachnten Führer der Altoholbekampfung in unierer Provinziaihauptstadt und unserer Bojewodichaft und der ehrwürdige Krakauer Kasimir Kalinowifi mit seinem Greisenhaupt und fei= nem grauen Bollbarte, Borsitgender "Trzezwość" (Nüchternheit) des polnischen Ber= eins jum Kampf mit dem Altoholismus. Borsitzender des gesamten Kongresses sollte der holländische Arbeitsminister Slotemater de Bruine fein, der als Theologe fich auf allen Gebieten der Inneren Mission und der Busammenarbeit der driftlichen Rirchen feit vie-Ien Jahren große Berdienste erworben hat. Leider murde fein Kommen im letten Augenblid verhindert.

Besonders gahlreich ist die Beteiligung aus ben Grofftaaten Deutschland, Frankreich, England, aus der Schweig, Belgien, Solland, Danemark und Schweden. Ausgezeichnete Erwähnung verdient Finnland, das außer seinen Gelehrten und Fachleuten auch eine Gruppe Jugendlicher entsandt hat. Die frischen fräftigen jungen Leuten in ihrer Wandertracht und in ihren Landesfarben erregten allgemein freudiges Auffehen, die meiften beherrichen vortrefflich die deutsche Sprache. Auf dem Warichauer Bahnhof mußte man freilich vorsichtig fein; ein Reisegefährte faßte einen Taschen= dieb, der ihm die goldene Uhr entreißen wollte. Der Raub murde glüdlich verhindert und der Dieb der Polizei übergeben. Erft eine Stunde nach der Bernehmung auf der Polizei entbedte der Besither der Uhr, daß im selben Augenblid ein zweiter Taschendieb sich an ihn heran=

gemacht haben mußte; benn ihm fehlte ein Täschen mit 40,— 31otn

Und nun eine besondere Geltenheit!

3mei Tage später wird der Bestohlene auf die Polizei bestellt und ihm das Brieftaschen mit dem Gelde wieder ausgehändigt! Augenschein= lich hatte der erfolgreiche Dieh aus Kamerad= schaftsgefühl dazu beitragen wollen, die Strafe seines hereingefallenen Genoffen zu milbern und deshalb durch einen Boten das Taschchen mit bem Gelbe gurudgeschidt.

Der Empfangsabend

am Sonnabend fand statt in den prächtigen Räumen der Warschauer Raufmann = schaft. Saal reiht sich hier an Saal, einer imm · prachtvoller ausgestat.et als der andere. Eine ungemein reichhaltige Tafel mar auf= gestellt mit warmen und kalten Gerichten aller Art: alkoholfreie Gugmofte, Kaffee und Tee wurden gereicht. Gine Musittapelle wechselte in ihren Darbietungen ab mit einer Sängerin, auch zwei Kunsttänzerinnen traten auf, die eine mit dem nationalen Krakowiak. Polnisch und beutsch, englisch und frangofisch flangen durcheinander; alte Befanntichaften früherer Rongregteilnehmer wurden freudig erneuert und neue angeknüpft.

Um Sonntag fanden um 9 Uhr drei Gottesdienste

statt, der römisch-katholische in der Rathedrale. Sier hielt der Feldbischof Cawlina feine Ansprache in allen vier obengenannten Sprachen. Nicht weniger als 20 Bischöfe nahmen an dem Gottesdienste teil, an der Spite ber apostolische Runtius Cortesi und die beiben Kardinale Erzbischof Slond aus Posen und Erzbischof Katowsti aus Warschau. Auch die Morgenländisch=Orthodoxen hatten ihren eigenen Gottesdienft, in dem verichiedene Redner gleich= falls in allen vier Sprachen redeten. Ebenso in der evangelischen Kirche Augsburgi= schen Bekenntnisses. Die englische Rede hielt hier Ren. Weds, die frangosische Bastor Cauchemar, die deutsche Baftor Mathias aus Oberfitfa (der Leiter des Berbandes der Blaufreug-Bereine für Pofen-Pommerellen). die polnische Pastor Kahane aus Gbingen. Der Rahmen für die Ansprachen, Liturgie, Kirchendor und Gebet war lediglich polnisch, nur das Lutherlied "Eine feste Burg ist unser Gott" erscholl in allen vier Sprachen. Die Kirche ist ein gewaltiger Rundbau aus der Zeit des letzten Königs Stanislaus August. Wundervolle Glasmalereien glänzen in den Fenstern, Stiftungen wohlhabender deutscher evangelischer Familien, deren Nachtommen freilich jest meift ihres Boltstums verlustig gegangen sind und ein großer Teil von ihnen infolge der zahlreichen Mischehen auch ihres evangelischen Bekenntnisses. Die augs= burgische Gemeinde gahlt etwa 15 000 Geelen, die reformierte etwa 5000, dazu die vielen evan=

von den einfachsten bis zu den komfortabelsten empfiehlt zu billigsten Preisen

#### Baranowski

Poznań, Podgórna 13, Tel. 34-71

Fraulein, 45 Sahre alt, mit la Referengen, perfest in ff. Ruche, und guter vegelarischer Niche, ersahren im Stadts und Landhaushalt sucht vassend. Wirtungstreis. Gefl. Ang. unt. "K.W."
a. d. Berlag "Libertas", Łódz, Piotrkowska 86

#### Für die Schuljugend

empfehlen wir

Wäsche, Oberhemden, Kragen, Selbstbinder, Strümpfe, Pullover, Schürzen usw.

in grosser Auswahl zu Fabrikpreisen

#### J. Schubert, Poznan

Hauptgeschäft:

Abteilung:

St. Rynek 76 gegenüb. d. Hauptwache Telefon 1008

ul. Nowa 10 neb.d.Stadtsparkasse Telefon 1758

Durch Fachleute erprobtes und als sehr gut anerkanntes

## Mittel gegen Wildverbiß Hermes

für Wald - Schonungen und gegen Benagen der Baumstämme im Garten empfiehlt

Chemiczna Fabryka "Hermes" St. Filipowski Tel. 35-50

Poznań, ul. Starolecka 40

Flasche Bordeaux-Weine Tour de Laroze Margaux zl 5.50

Nyka & Posłuszny, Poznań

Wrocławska 33/34 Weingroßhandlung,

Tel. 1194. Gegr. 1868.

Anzeigen

für alle Zeitungen durch die Anzeigen-Vermittelung

Kosmos Sp. z o. o. Poznań

Aleja Marsz. Piłsudskiego 25. Tel. 6105.



Chevrolet-Wagen die Nummer 13.000.000 in den Verkehr gegeben. Soviel zufriedene Chevrolet-Besitzer haben mit ihm die Straßen der ganzen Welt befahren. Sei auch Du einer von ihnen. Kaufe Dir also den ausge-

zeichneten und billigen Wagen, der in den Werkstätten Lilpop Rau u. Loewenstein zusammengestellt ist und bei dessen Bau die Erfahrungen an Millionen anderer Wagen verwertet wurden.



**Preis zł 7.600** 

Zylinderzahl: 6 Motor: 80 PS

Achsenabstand: 2875 cm Bremsen: hydraulisch

Rayonvertreter:

Verkauf-

Poznań, ul. Ogrodowa 17. Telefon 33-84, 33-85.

Ausstellungsraum und Ersatzteillager: Al. Marsz. Piłsudskiego 3. Telefon 33-87. Karosseriebau: ul. Polna 24. Telefon 70-19.

gelischen auswärtigen Gäste. Trothem wies das gewaltige Gotteshaus noch zahlreiche freie Riöte auf

Die drei Gottesbienste hielten die notwendige Zeitbeschränkung genau ein. Tropbem fand

#### Eröffnungsversammlung

in dem größten Sorfaal der Sochichule um 10% Uhr erft eine halbe Stunde fpater ftatt, welche Berichiebung fich in allen folgenden Beranstaltungen unliebsam bemerkbar machte. Minister Chodzto eröffnete die Bersammlung mit einer sehr gehaltvollen polnischen Rede, die er nachher felbst frangösisch wiedergab. Da= nach folgte eine große Reihe Ansprachen der Bertreter berichiedener polnischer Behörden, ausländischer Regierungen und der alfohol= befämpfenden Bereine, meift polnisch ober französisch. Nur der Vertreter der Hochschule brachte es fertig, gleich bem Feldbischof feine Begrükung in allen vier Sprachen zu halten. Die Begrüßungen nahmen viel Zeit in Unspruch und hatten im Grunde genommen alle den= selben Inhalt, wie ein Arzt scherzhaft bemerkte, uns alten Fachleuten immer wieder einzuschär= fen, daß wir den Alkoholismus als grimmigen Feind der Borwärtsentwicklung der Mensch= heit zu bekämpfen haben. Durch besonders reichen Inhalt ragte unter den Unsprachen bervor die Rede des päpstlichen Nuntius, des Pofener Kardinals und des Warschauer General: superintendenten D. Buriche. Dieser sprach nicht nur im Namen seiner eigenen Kirche Augsburgifchen Bekenntniffes, sondern im Namen aller evangelischen Kirchen Polens, ja auch als Bertreter des gesamten polnischen "Evangelismus". Er fah es als Aufgabe der Befämpfung des Alkoholismus an, die polnische Nation auf die Sohe zu heben und die Bernachlässigungen aus ber Berricaft ber Erobererstaaten wieder gut au machen. Das wiebergeborene Bolen habe die weltgeschichtliche Aufgabe, den Bolschewis= mus im Often und das Neuheidentum im Westen zu befämpfen. Der Kardinal hatte in seiner Unsprache berartige Unspielungen auf die frühere Zeit und auf außenpolitische Berhält= niffe permieben. Für die morgenländische Kirche sprach Archimandrit Protasiewicz, sogar ein ägnptischer Minister war erschienen, ber fich aber glücklicherweise be- Frangösischen bebiente. In ben Borftanb wurde u. a. auch Professor Reiter als Bertreter des Deutichen Reiches berufen.

Nach biesem feierlichen Ansang blieb der ersten Sauptversammlung nur wenig Zeit übrig; statt um 11,50 Uhr tonnte erst um 12,50 Uhr der Bortrag des Dortmunder Prosessions Eraf beginnen:

#### "Neue Forschungen über den Zusammenhang zwischen Altohol und Arbeitsleiftung."

Der Bortragende ging aus von ben bahn= brechenden Forschungen bes Seidelberger Professors Kräpelius. Schon damals war das Ergebnis ber Berluche: Subjettiv murbe beim Genuß von Altohol forperliche und geistige Leiftungssteigerung empfunden; objettiv bagegen war fie nicht blog nicht vorhanden, sondern im Gegenteil die Leistung erwies sich als herabgesett. All biese Bersuche sind jest erheblich vervielfacht und verfeinert worden. In allen Rulturlandern strebt man nach Erhöhung ber Leiftung und nach Berminderung der Betriebs= unfälle. Eine Täuschung wird badurch hervor: gebracht, daß Alkoholgenuß bei rein motorischen Erregungen eine vorübergebende Steigerung hervorruft, soweit die Arbeit aber seelische Tätigfeiten beansprucht und soweit motorische und fenforische Erregungen bei der Arbeit gu= sammenwirten, ift ftatt ber Steigerung Berminberung festzustellen. Der Redner machte beson= bers aufmertsam auf die Automatisierung ber Betriebe burch die Arbeit am laufenden Banbe. Diese ist nur scheinbar stumpffinnig, in Wirklichteit ist sie durchsett mit nervöser Spannung. Das Oberbewußtsein muß stets auf dem Boften fein, um bei Störungen eingreifen gu tonnen. Die gesteigerte Unfallgefahr bei ber Umstellung auf Maschinenarbeit erfordert erhöhte Selbst= tontrolle, rasches Erfassen der gefahrbringenden Altoholgenuß aber erzeugt Unachtsam= feit, Rudfichtslofigfeit auf die Umgebung, un= überlegtes Sanbeln. Rebner machte besonbers auf die neuen Gefahren durch den gesteigerten Berkehr aufmerksam, schilberte die verfeinerten Methoden der Blutuntersuchung gur Feststellung des Alkoholgenusses und ichloß mit ber Forderung: Altoholgenuß in Berbindung mit der Arbeitsleistung muß abgelehnt werden, namentlich bei industrieller Arbeit.

Den zweiten Vortrag der inzwischen start in ben Nachmittag verlängerten "Kormittags"-Versammlung hielt Redakteur Szymanisti polnisch über den

Kampf mit dem Alfoholismus in Polen. Der Redner ging bis auf die Spuren des Alfoholismus zur Zeit Boleslaus Chroben zurück, ichilderte die volkschäugenden Wirkungen des mittelkerkeiten.

schilderte die volkschädigenden Wirkungen des mittelalterlichen, eine Monopolstellung herbeiführenden Propinations=(Ausschank-)Rechtes, kam dann auf die durch Anhänger des ixischen Paters Mathews von 1846 ab in Polen entsachte Enthaltsamkeitsbewegung zu sprechen wie auch auf die neuesten Bestrebungen der polnischen Regierung auf diesem Gebiete.

Der Sonntag nachmittag war fünf Sonders versammlungen gewidmet, die auch an den nächsten Rachmittagen fortgesett wurden.

1. ein fatolischer Kongreß, 2. ein evangelischer Rongreß, 3. ein Gifenbahner-Rongreß, 4. ein Frauen = Kongreß, 5. ein Jugend = Kongreß, famtlich der Enthaltsamteit und der Bedes Altoholismus schilbern nur die beiben dieser besonderen Beranstaltungen furg: die katholische Versammlung leitete in Vertretung des Schweizer Bischofs Scheiwiler (ber auch in Bosen auf dem Christ-Rönig-Kongreß an führender Stelle gestanden hatte) Professor Brom aus Solland. Den Sauptvortrag hielt der Priefter Chlendowfti, Borfigender des Abstinen= ten-Bundes, über den Alkoholismus als ein wichtiges Problem der Kirchen in dem gegen= wärtigen Augenblick.

Die gleichzeitige evangelische Ber= fammlung entbehrte des rechten Erfolges aus dem Grunde, weil der Leiter, General= superintendent D. Buriche, nunmehr Bischof einer zu 80% beutschiprachigen evangelischen Kirche, als Berhandlungssprache lediglich das Polnische und rangösische guließ. Erst als infolge dieser Magnahme der Saal fich bebenklich ju leeren begann, übersette Konfistorialrat Loth aus Warschau den Sauptinhalt der Reden auch ins Deutsche. Unter ben Reden war die ergreifendste die eines einfachen Hüttenarbeiters und Bauern aus Uftron, Wantula, im Teichener Schlesien, iber Bilber aus der Vergangenheit des Kampfes mit dem Alkoholismus in Schlesien. Der Redner ichilderte, wie er durch Enthaltsamkeit von Jugend auf Gelegenheit habe, fich weiterzubilden, fich Biicher ju faufen und ju lefen, in ber Befämpfung des Alfoholismus tätig qu fein und den bortigen Pastoren in diesem Kampfe zur Seite zu

Am Abend fand ein

Empfang der Kongresteilnehmer im Rathause durch den Stadtpräsidenten statt. Auch hier reichhaltige Taseln mit Speisen und Getränken, auch hier vortrefsliche Musik, auch hier ein Fluten und Wogen der Gäste in den verschiedenen Sprachen.

Montag, den 13. September, hielt Professor Rose aus Wilna einen hochwissenschaftelichen und dennoch allgemein verständlichen Vorstrag über den

Ginflug bes Alfohols auf bas Gehirn. Lichtbilder veranschaulichten bie Ausführungen bes Bortragenben, ber feine polnische Rede selbst wörtlich ins Deutiche übersette. Der mundervolle Bau des menschlichen Gehirnes wurde uns vor Augen geführt, die Beränderung und schließliche Schrumpfung ber Zellen in ben 7 Schichten, unter benen es bestimmte Geh= und Bor-Spharen gibt. Settionen von Trinferges hirnen im Bergleich zu Seftionen von nicht entarteten Gehirnen ergaben ben zweifellofen Befund einer weitgehenden Zellenveränderung. Diese ift in der Anfangszeit eines Altoholifers noch umfehrbar, später aber sind derartige Um= bildungen und Schrumpfungen nicht mehr rückgängig zu machen. Im Wettlauf bes menschlichen Geiftes ift ber Alfohol unser größ= ter Feind und die Enthaltsamfeit unser bester Verbündeter.

Die folgenden Vorträge in französisch er Sprache hielten die Gelehrten Dauphin, Fillion-Roux, Falsant und Vermenlen über den

Wein als Faktor des Alkoholismus und das Bier als Urfache von Alkoholpsnchofen.

Die zweite evangelische Bersammlung verlief in Abwesenheit des Generalsuperintendenten Buriche unter bem Borfit des Konfistorialrats Loth bedeutend gunftiger. Der Schweizer Le Maitre ichilderte in einem frangofischen Bortrage die Entwicklung ber Blaufreuz-Arbeit in ber Schweiz von 1872 an bis zu ihrer Ausbreitung in allen Ländern. Die Engländerin Frau Glaet marb für Gründung eines bie Welt umfaffenden Frauen-Abstineng= Bundes, der bereits in 55 Ländern Fuß gefaßt hat, auch in Polen. Danach fprach Baftor Gürtler aus Graudens deutsch über ben Alfoholismus und die gegenwärtigen Aussichten feiner Befampfung in unferem Gebiete. Baftor Rahane aus Gbingen fprach polnisch über den Apostel Paulus und die Rüchtern-

In der

Sonderversammlung für Frauen zeichnete sich aus die frühere Seim-Vertreterin Frau Marie Moczydlowsfa=Niestraszowa, Urheberin des einen Alfoholgesletes, Leiterin der polnischen Enthaltsamfeits-Frauenbewegung. Aus der gleichzeitigen fathoslichen Versammlung ist bemerkenswert, daß hier das Französische völlig zurücktrat. Neben 7 polnischen Rednern und einem Schweizer traten hier fünf reichsdeutsche Geistliche und Gelehrte auf.

In der Sitzung des Hauptvorstandes des Weltbundes wurde beschlossen, den näch sien Kongreß 1940 in Finnlands Hauptstadt Selsting fors abzuhalten. Es ist ein Wagnis für das entlegene und schwach bevölferte Land, doch sind die Finnen durchaus entschlossen, ihrem kleinen Volke die gebührende Beachtung unter den Weltvölkern zu verschaffen.

Auch wurde eine neue Abteilung des Weltbundes ins Leben gerufen unter der Bezeichnung: Sport und Alkoholismus. Zum Borssissenden wurde Direktor Bauer aus Berlin gewählt, der während der Berliner Olymspischen Spiele Hauptschiedsrichter gewesen mar.

Dienstag, den 14., begann die Hauptversamm= lune, mit einem begeisterten Bortrag des greis fen Vorfampfors der Nüchternheitsbewegung "Trzeźwość", Kalinowsti. Einige Franzosen zeigten dann an Beispielen die neuen Methoden ber alfoholbefampfenden Erziehung. Gang besonders anschaulta, erläuterte diese Methoden an der Sand von Beispielen in deutscher Sprache der Lausanner Dettli. Um 12 Uhr marichierten die Ber= treter ber alfoholfreien Ju. nd in den Gaal. Land für Land traten fie auf die Borftandsbilhne, verlasen ihre Begrüßungsbotschaft, die nachher übersett wurde. Bum Teil waren die Jungmannschaften auf zuwern bis Warichau Die Schweden hatten ihre Begrügefommen. fung im Stafettenlauf vom nördlichften Dorf ihres Landes 3000 Kilometer weit nach Warichau bringen laffen. Besondere Freude erregten die finnischen jungen Leute.

In der nachmittäglichen

Sonderversammlung der evangelischen Areise traten unter anderen Rednern auch zwei deutsiche Bertreter des Blauen Areuzes, Pastor Mathias aus Obersitzfo und Pastor Otto aus Lodz auf.

Ein wundervolles Konzert, ausgeführt von Künftlern ersten Ranges, im großen Theater beschloß nach all dieser anstrengenden geistigen

Tätigkeit den Tag in würdiger Weise. Es ist dankbar anzuerkennen, welche Mühe sich die Stadt Warschau und die Marschauer Gesellschaft gab, den Gästen, insbesondere den Aussländern, den Ausenthalt so angenehm wie mögs

lich zu gestalten.

Am Mittwoch wurde nach all den anstrengenden unausgesetzten Sitzungen auch einmal eine Erholung gewährt: ein Ausslug nach dem alten Sobiesti-Schlosse Wilanow. Für die Aussländer waren nach Schluß des Kongresses auch noch weitere Ausslüge nach Krakau, Wieliczka, Zakopane und Wilna vorgesehen. Es wird hoher Wert darauf gelegt, Engländer, Franzosen und Schweden mit diesen alten Zeugen polnischen Lebens und polnischer Naturschönsheiten bekanntzumachen.

D. Rhode.

#### Die Alkoholfrage in Polen

Bon seiten polnischer Blätter ift in den Tagen vor dem großen Internationalen Kongreß dur Bekämpfung des Alkohols in Warschan die Alkoholfrage in Polen ernsthaft erörtert worden. Uebereinstimmend wurde ein Uebermaß des Alfoholverbrauchs in der polnischen Bevölkerung festgestellt. Gine Statistik gum Beis spiel führte an, daß im Jahre 1936/37 in Polen mindeftens 827 000 000 Bloty für Alkohol und Tabak verausgabt worden sind. Das läßt sich leicht nachrechnen, da die Einnahmen dafür den beiben Staatlichen Monopolen zufliegen, also amtliche Statistifen vorliegen. 347 000 000 31. gingen ein vom Spiritusmonopol, 2000 000 31, von der Weinsteuer, 8 000 000 31. von der Biersteuer und 470 000 000 31. vom Tabakmonopol. Richt einmal die Salfte Diefer Summe, nämlich 411 300 000 31., find im gleichen Zeitraum für das Bildungswesen in Polen ausgegeben worden.

Ein anderes Blatt schilderte die ungleich besser Lebensverhältnisse des polnischen Bergarbeiters in Holland im Bergleich zu dem Lebensverhältnissen des ungesähr ebenso hoch besoldeten Industriearbeiters in Oberschlessen. Eine polnische Pfadfinderin hat bei dem internationalen Pfadfindertreffen in Holland diese Bergleiche gezogen und sestgestellt, daß der polanische Arbeiter in Holland kaum einen Gulden sur Schnaps ausgibt und kein Wirtshausleben kennt, dasür aber bestrebt ist, sich ein kleines Händig zu kleiden und in einem gemüllichen Heim Gäste und Freunde zu bewirten. pz.

#### Was man unter Illoyalität versteht

(D.K.D.) Die von der polnischen Presse—selbst die "Gazeta Polsta" kann sich diesbezügslicher Aeußerungen nicht enthalten — fast einshellig aufgestellte Forderung nach "Bergeltungsmahnahmen" für die "Bernichtung des Polentums" in Deutschland stellt die polnischen Jeitungen vor die Notwendigkeit, die angebliche Ilonalität der deutschen Bolksgruppe in Polen "nachzuweisen". Es ist lesenswert, was beispielsweise die "Polsta Zachodnia" als Beweis für die Ilonalität der deutschen Bolksgruppe ansührt. Sie hat sich der Mühe unterzogen, eine Reihe von Meldungen zusammenzustellen, von denen wir nur folgende wiederzgeben:

1. August. Am Breslauer Sängerbundessest nahmen deutsche Chöre mit über 1000 Mitgliedern teil. Aus den Berichten der deutschen Presse ersuhren wir, daß 200 Personen im Chor sprachen: Lodz grüßt Breslau!

2. August. Wegen versuchten illegalen Uebersschreitens der Grenze verurteilte das Burggericht in Chodzież (es folgen die Namen) zu zwei Wochen Arrest. Für die gleiche Tat hatte sich (Name) aus Dzembowa zu verantworten.

6. August. Eine gewisse Maria Köller aus Halle versuchte 1100 Mark über die Grenze nach Deutschland zu schmuggeln. Sie wurde sestgenommen und sitt in Untersuchungshaft. Das Burggericht in Bentschen verhandelte gegen zwei Angeklagte, die die Grenze nach Deutschland illegal überschreiten wollten, um aus Poslen zu slüchten.

14. August. Die Polizei nahm drei Deutsche aus Tarnów Podgörne fest, die nach Deutschsland fahren wollten. Bei einem von ihnen fand man Listen, aus denen hervorging, daß er Polen als Arbeiter für das Reich angeworben bat.

Man muß der "Polsta Zachodnia" eigentlich dankbar für diese Jusammenstellung sein. Denn sie ist wohl eher ein Beweis füt als gegen die Loyalität der deutschen Boltsgruppe. Bergehen wie illegaler Grenzübertritt oder Devisensichmuggel sind rein strafrechtlicher Natur, und nur ein Blatt wie die "Polsta Zachodnia" kann aus solchen Einzelfällen ein staatsseindliches oder illoyales Berhalten der ganzen deutschen Boltsgruppe solgern. Wer diese Aufzählung von "Beweisen" mit gesundem Menschenverstand detrachtet, der muß sich sagen, daß die staatsbürgerliche Saltung einer Boltsgruppe nicht zweiselhaft sein kann, wenn ein Blatt wie die "Polsta Zachodnia", die den Deutschen in Polen um jeden Preis Illoyalität nachweisen möchte, keine anderen Argumente dafür liefern kann.

Daß der gesunde Menschenverstand nicht nur in der "Polsta Zachodnia" zu sehlen scheint, beweist eine groß ausgemachte Meldung im Krakauer "J. K. C.", der darin ungefähr die gleichen Borwürse erhebt, wie die "Polsta Zaschodnia". Das Krakauer Blatt spricht von einer deutschen Propaganda in Pommerellen, die in "außerordentlich geschickter und raffiniert getarnter Weise" durchgeführt wird. Nachdem den Deutschen in Polen, so erklärt der "J. K. C." weiter, die Möglichteit, Polen durch das Bersprechen einer Anstellung zu germanisieren, uns möglich gemacht worden ist, versuchen sie auf

andere Weise polnische Seelen zu stehlen. "Wir sind Zeugen von immer häusiger vorkommenden Fällen, in denen arbeitslose Polen aus den Grenzgebieten Pommerellens illegal die Grenze überschreiten. Das ist ein Wert der fremden Propaganda."

Polen hat immer noch fast 300 000 Arbeitsalose. Daß diese Leute nach Frankreich ober Belgien auswandern, um dort Arbeit zu suchen, ist verständlich. Daß auch manche über die grüne Grenze nach Deutschland gehen, weil se dort einen Berdienst zu sinden hoffen, ist ebenstalls erklärlich. Unerklärlich bleibt nur, wie eines der meist gelesenen polnischen Blätter aus diesen freiwilligen und von deutscher Seite durch nichts begünstigten Bersuchen polnischer Arbeitsloser, in Deutschland eine Stellung zu sinden, einen "Seelensang", eine "Germanissierungsaktion", und was dergleichen gehässige Unterstellungen mehr sind, zu machen.

## Kein Kiost foll deutsche Zeitungen verlaufen!

(D.P.D.) Die "Bergeltungsmaßnahmen" gen die deutsche Preffe beidranten fich nicht auf die Beschlüsse des oberschlesischen Journalistens innditats und des Seimberichterstatterklubs. Die polnische Presse, an ihrer Spipe die "Bolfta Bachodnia", bemüht fich eifrig, in ber Deffentlichkeit und bei ben Beborben gegen die bentiche Preffe Stimmung gu machen. Die "Bolfta Zachodnia" hat sich sogar nicht gescheut, den Behörden Magnahmen zuzumuten, die als ungesetlich bezeichnet werben müssen. langte sie unter hinmeis auf einen entsprechenden Beschluß polnischer Kreise in Rybnit von den Kommunalbehörden, daß sie den Inhabern von Zeitungskiosten, die nicht innerhalb von brei Tagen mit bem Bertauf beuticher Beitungen aufhören, die Bertaufsgenehmigung überhaupt entzieht. Das Blatt erklärt offen: Rur die Durchführung eines rigorofen Bergeltungssystems gegen die frei in Bolen" und eine "entschiedene Burudbammung der Flut der reichsbeutichen Breffe" tonne die Bernichter der polnischen Preffe im Reich gur Bernunft bringen.

#### Warschau erhält ein polnisches Auslandinstitut

(D.P.D.) Wie aus einem Preisausschreiben ersichtlich ist, soll es in Warschau nun doch zu bem seit drei Jahren geplanten Ban eines "Hauses der Auslandpolen" fommen. Ein diesbezüglicher Beschluß wurde 1934 auf der aweiten Tagung der Auslandpolen gefaßt. Das Haus, das eine Art polnisches Auslandinstitut werden dürfte, wird den Namen des verstors benen Marichalls Bilsubsti führen und soll aus awei miteinander verbundenen Gebäuden bestehen. In ihm werden sich heime für die Auslandpolen, Bortrags= und Bersammlungsfäle, sowie die Buros der Auslandsorganisationen und derjenigen Bereine befinden, die mit der Betreuung des Auslandpolentums zu tun haben. Das haus der Auslandpolen soll am Weichselufer beim neuen Danziger Boulevard erbaut werden. Die Warschauer Altstadt mürde einen eindrucksvollen hintergrund abgeben. Der Weltverband der Auslandpolen rechnet damit, daß die Gebäude noch vor der dritten Tagung der Auslandpolen, die 1939 in War= ichau ftattfindet, fertiggestellt sein werden.





Aberscheiftswort (fett) \_\_\_\_\_ jedes weitere Wort \_ Stellengejuche pro Wort---Offertengebuhr für diffrierte Anzeigen 50

## Kleine Anzeigen

Eine Anzeige höchstens 50 Worte Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags. Chiffrebriefe werden übernommen und nue gegen Dorweifung des Offertenfcheines ausgefolgte

#### Verkäufe

Hochherrschaftliches Schlafzimmer rstlassige garant. Aus-ührung, Gelegenheitsführung,

Jezuicka 10 (Swiętostawska)

Gichene Herrenzimmer, Egzimmer

in großer Auswahl. Fezuicka 10 (Swietoflawita)

Stilmöbel

Herrenzimmer und Egzimmer Ausführung,

Jezuicka 10 (Swietostawsta)

Modernes Schlafzimmer mmte Goldbirke, Ausführung, Gegeflammte legenheitskauf. Fezuicka 10





Flügel —

"Arnold Fibiger" Kaliss, Szopena 9.

Bertretung: Centralny Magazyn Pianin

Boznań, Bierackiego 11 Niedrige Preise, beaueme Raten.

Rücheneinrichtungen neue und gebrauchte. Spezialität: Schleiflad.

Jezuicka 10 (Swietostawsta) Dom Dtagninego fupna,

Flügel erkflässige Fabrikate, Steinman & Sons Bechftein, Seiler modern, fast nen, vertaufe gelegentlich. Podgórna 5, W. 1.

Alavier Marke Seiler, wegen Auflöfung des Haushal-tes zu verkaufen. Nähe

> **Bapierhandlung** Lindner Naft., Krassewstiego 9.

Al. Egzimmer Nußbaum, erstflassiges Fournier, wegen Auf-lösung eines Haushaltes billig zu verkaufen. Nä-

Tischlerei B. Bethge, ul. Gen. Kosiństiego 19.

Steinman & Sons Blüthner Bianinos, Flügel, Har-monium, preiswert ab-

Klavier-Magazin, Poznań, Marcin 22, Hof



Er eilt um fich die neueften Radioapparate

Telefunken welche bereits im Musikhaus

"Lira"

ul. Podeórna 14, am Plac Swietofrzysti, Telef. 50.63 eingetroffen sind anzusehen Gute Zahlungsbedingungen. Fachtundige Bedienung. Alte Apparate werden in Bahlung genommen,

Mobernes Herrenzimmer

Nugbaum, poliert. Re-klamepreis nur 520. Jezuicka 10 (Swigtoskawska)

Couche

Chaiselongue, Alubsessel, verschiebene andere Bolstermöbel, gelegentlich. Jezuicka 10 (Świętosławska)

borjöriftsmäßig, elektr. Betrieb, beste Lage Gne-sens, wegzugshalber bil-lig zu verkaufen. Off. 11. 2737 an die Geschäftsst. dieser Itg. Poznań 3.

Kaufgesuche

"Occasion Raufe golbene, filberne Schmudfachen, Bestede. Aleje Marcinfowstiego 23.

Windmühle mit 3-5 Morgen Land zu taufen gesucht. Frbt. Zuschriften unter 2738 a. d. Geschst. d. Zeitung

Poznań 3. Grundstücke

Parzelle Bufzezykowo, Lipowa 5, Nähe Bahnhof zu verlaufen

Bertaufe Hausgrundflück Rolonialwaren=

Geschäft Preis 5000,— M. Kalista Mieścisto, b. Wagrowiec

Villa

7 Zimmer, 3½ Morgen Obst- 11. Gemüsegarten, Wirtschaftsgebände, Nähe Bosen 11. Bahnbos, weggugshalber sofort günstig 311 verkaufen. Off. unter 2746 an die Geschäftsst l diefer Btg. Poznań 3.

Stellengesuche [

Suche mehrere Waichstellen Mickiewicza 18, Wohn. 1.

Stellung als 2. Stuben- ober Küchenmädchen such t sofort ober später für chwägerin.

Frau Hermine Rose Whdartowo, pow. Mogilno.

Walchirau sucht Stellung Szypersta 3, 28. 4

Suche für meine Tochter, 19 Jahre alt, zum 15. Oktober oder November Stellung

als Haustochter zur Bervollkommnung d. Hanzhaltez. Off. unter 2745 a. d. Geschst. dieser Zeikung Boznan 3.

Junges, nettes, un-bedingt zuberl. Mädchen

Stellung jur Führung eines klein. Hanshaltes. Frbl. An-gebote unter 2732 an die Geschst. dieser Zeitung Poznań 3.

Anfängerin fucht mögl. in Posen zum 1. Oktober oder später Stellung als Stenotypistin. Off. unter 2729 an die Gestäftsstelle d. Zeitung

Stenotypistin Deutsch u. Bolnisch, sucht Stellung. Offerten u. 2747 an die Geschäftsst. dieser 3tg. Poznań 3.

Witme

Zeitung Poznań 3.

Hausmädchen

evang, mit Koch= und Näh= kenntnissen sucht Stellung vom 1. 10. Zeugnisse vor-handen. Off. u. Rr. 2754 an die Geschäftsst. d. Zeit Poznań 3

Bedienung

gegen leeres Zimmer. Offerten unter 2751 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Poznań 3.

Stellung

Kunststopfarbeiten her Damen- und ämtlicher Herren=Garderoben, wie Teppiche aller Art, in und außerd em Hause Bofja Nowak, Poznań,

ul. Przecznica 6, W.

Offene Stellen

Mädchen

als Aufwartung im flei-nen Haushalt gesucht. Dolna Wilda 20, W. 10, bon 4-5 Uhr.

Fräulein gefucht, welches sticken u. ftriden fann. Geschw. Streich Pierackiego 11.

Fräulein mit poln. Sprachkennt-nissen gesucht. "Alfa", Poznań, Nowa 2.

Gesucht ?

Infolge Betriebsver= größerung errichten wir in Ihrer Begend eine Lieferftelle (fein Caden), und inden hierfür einen guverlässigen Herrn, Beruf u. Wohnort einerlei. Einnäht und bessert aus, n. Wohnorremerier. 2002 außer dem Hause. Frol. kommen mindestens 520 zl monatlich. Off. u.,,100" an Brigol, Bog 9, Poers Geschäftsstelle dieser an Brigot, Geschäftsstelle dieser an Brigot, Germania).

Mietsgesuche

3 Zimmerwohnung gesucht. Offert. unter 2709 a. d. Geschst. dieser Zeitung Boznań 3.

Beamter ucht möbl. Zimmer mit

Badegelegenheit u. elek-trischem Licht (Wechsel-strom). Off. u. 2749 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Poznań 3

Bu mieten gesucht: leerstehendes

Pjarrhaus Guishaus mit gunstiger Gisenbahn-

oder Autobusverbindung Frage fommt auch Bacht eines Bauern-hofes bis 150 Morgen, möglichst allein gelegen. Ingebote erbitte unter 2723 a. d. Geschst. dieser Zeitung Poznan 3.

Vermietungen

Leeres oder möbl. Zimmer an berufstätige Berfonen

zu vermieten. Focha 4, W. 5 (Kaponiere) 2 3immer

n. Küche, Balton, vom Wirt. Miete 40 zł mo-natl., Lazarus, Niego-lewstich, 3 Trepp. Off. unter 2750 an bie Ge-kätketelle bieser Ro. ichäftsstelle biefer 3tg. Boznań 3

2 Zimmerwohnung mit Zubehör billig permieten. Grochowsta 9.

2 Zimmer und Küche

und in Luboń zu vermieten. Offerten u. 2740 an die Geschäftsstelle dieser Itg. taufen. Poznań 3.

4 Zimmerwohnung Villa Pusceytowo Lipowa 5, Nähe Bahnhof,

zu vermieten. Möbl. Frontzimmer ep. Eingang, sonnig, von

Frunwaldska 25, 28. 18

Gut möbliertes Zimmer

Theimonstiego 9, 28.

Pensionen Damen - Hüte

Schüler (innen) finden günstige Privatpension. Chelmoństiego 9, 23. 4

Tauseh

Hausgrundstück nach Deutschland zu vertauschen, auch zu ber-tauschen. Offerten zu rich-ten unter 2752 an die Geschäftsstelle d. 3tg. Poznań 3.

Romfortables Hans Bentrum Berlin - Weft, 300 000 MM., tausche m. ähnlichem Objekt im Bo-senschen ebtl. Zuzahlung. Baluch. Poznań, Kantaka 8, W.9

Tiermarkt

Cornwalleber orungfähig oder jünger fort an faufen gesucht. Breisofferten erbittet Dominium Kotlin Post und Bahnstation.

Bernhardiner Wochen alt, 20,— und 15,— zi, hat abzugeben. Senftleben Zaborowo Rjiąż vow. Śrem.

Rehpintscher hochrassig, jung, zu ver=

Brufa 19, 28, 9,

## **Yerschiedenes**

Sebamme Rowalewika Lakowa 14

Exteilt Rat und Hilfe

Restaurant im Bofener Sotel umftanbehalber günstig abzugeben. Offert, unter 2755 an die Geschäftsst. dieser Zeitung.

Velour, Filz, Sa Trauerhüte, billigst

Malczewski Sžkolna 13. Matejki 1.

Unterricht

Tanzschule Stella Kledecka Poznań, św. Józefa 6.

Erteile gründlichen Klavierunterricht und außer dem Haufe Dabrowskiego 26 Wohnung 5.

Geldmarkt

Ranfe bentsche Posener Stadt-anleihe. Offerten unter anleihe. Zeitung Poznań 3.

Heirat

selbständiger

Mechanikermeister Inh. einer Auto-Karoffe-riefabrik, voll beschäftigt, 35 J. alt, evgl., aufricht. Charakt., wünscht evgl., strehs., wirtschaftl., junge Dame; mit Vermögen, fennenzulernen.

ernstg. m. Zuschrift. mit Bild, welches zurückges. wird, unter 2724 an die Geschst. dieser Zeitung



zu allen Festtagen.

Blumengeschäft

23. Pfeiffer,

Poznań,

M. Marcintowstiego 15

Tel. 3578.

Pelze

A. Lajewifi, Poznań,

Br. Pieractiego 20.

Motorrad

"Phänomen"

m. Sachs-Motor, 2,75 PS

2 Ganggetriebe, elektr. Licht, steuerfrei. Regi-strierung wie Fahrrad, Preis

695 .- zł

WUL-GUM

Poznań,

Wielkie Garbary 8.

tauft billig.

## LEHMANN

Poznań, ul. Wrocławska 18. Gegr. 1875 — Telefon 2295

Anfertigung vornehmer u. gediegener

Pelzbekleidung in eigener Werkstatt. Ständig großes Lager in allen Arten von Fellen und fertigen Stücken.

Felle aller Art werden zum Zurichten und Färben angenommen.

Lotal Licytacji — Anttionslotal Brunon Trzeczak — Stary Rynek 46/47 Bereideter Tagator 11. Austionator verkauft täglich 8—18 Uhr

Wohnungseinrichfungen, 9 berich. tomplette Salons, Speises, Schlafzimmer, Blüthners, 11. andere verschiedene Warkeninstrumente, Einzelmöbel, Spiegel, Bilder, prakt, Geschenkartifel, Beig-, Kochöfen, Labeneinrichtungen usw. (Nebernehme Tarierungen sowie Liquidationen von Wohnungen und Geschäften beim Austraggeber bzw. auf Bunich im eigenen Auftionslofal).

Reuheiten empfiehlt

"Ophelia" Fredry.

Radioapparate

Lampen-Netzapparate

"Elektrit"

unp andere - bis zu 16

Monate. Austausch von

Apparaten. Wirnehmen auch Staatsanleihen ent-gegen — 100 für 100.

Zygmunt Kolasa

Poznań, św. Marcin 45a

Telefon 26-28

Detektore

Sommersprossen

Sonnenbrand usm.

beseitigt unter Garantie

Axela - Crême Dose zi 2.-

Gadebusch

Poznań, Nowa 7.

Axela - Seife

gelbe Flecke,

solide u. gediegen ge erschwinglichen Preisen. Ein Lagerbesuch wird Sie von der Richtigkeit

A. Soschinski, Poznań, Woźna 10, 1el. 58-58. Lagerräume Wielkie Garbary 11.

#### R. Mehl, Poznań

Tel. 52-31 Sw Marcin 52-53 Gegr. 1907 Empfehle in reicher Auswahl:

Schnüre Wäscheleinen Hanfseile jeder Stärke Stricke Bindfäden, Garne Strohsäcke

Turnapparate Hängematten

Scheuerbürsten Scheuertücher Bohnerbürsten Besen Keiderbürsten **Hopfbürsten** Pinsel Staubwedel Bast, Cocosschnur Liegestühle Sport-Angel-Geräte

# HIER KAUFT MAN GUT UND PREISWERT!

### Geschäftsverkäufe

Drillmaschinen In den fabrifaten : "Ventifi" "Saronia-Sieders" leben", "Dehne" in allen Urbeitsbreiten

sesonders günstig durch Sandwirtschaftliche Bentralgenoffenschaft Spółdz. z ogr. odp. Poznań

#### Reuheiten!

Knöpfe, Rlammern, Bro-ichen, Gürtel, Armbander, Halsketten, sowie alle Schneiberzutaten am billigften

Andrzejewski Sztolna 13.

#### Achiung!

Enorme Preissenfung "Aosmos - Pionier" 5 Röhren, 7 Kreise Schwundausgleich super Preis nur 295.— zł.

Pelczyński Pognań, Fredry 12.

#### Belge

und nach Maß famtl. Reparaturen, Umarbeitungen nach ben neuesten Modellen in den Sommermonaten werben solibe und billig aus-

#### Jagsz

Bosnan, Aleje Marcinfowstiego 21, Tel. 3608.

#### Herrenwäsche



aus Seiben . Popeline, Ipile de Soie, Seiden. Marquisette, Sport-hemben, Rachthemben, Taghemben, Beinkleiber Winterempfiehlt zu Fabrik-preisen in großer Aus-

Wäschefabrik und Leinenhaus

#### J. Schubert

Poznań

Sauptgeschäft: Stary Rynek 76

## gegenüb. d. Hauptwache Telefon 1008

Abteilung: ulica Nowa 10 neben der Stadt-Sparkasse Telefon 1758

### KORSETTS Damenwäsche, Triko-tagen und Strümpfe

(E)SITIE

früher Neumann Br. Pierackiego 18 2. Geschäft: Al. Marsz. Piłsudskiego 4

Antiquitäten Bolkskunft

Caesar Mann, Poznan, Rzeczypospolitei6



Trauringe Uhren, Gold- und Silberwaren, Brillen, Optiiche Artikel preiswert

Sporny,

Pieractiego 19 Eigene Werkstatt.

ersten

der neuen

Telefunken

Musikgeräte

1938

find bei

uns!

Laffen Gie fich noch heute

gratis

porführen!

Wir erteilen bie bequemften

Ratenzahlungen!

Radiomechanika'

Poznań, św. Marcin 25.

Telefon 1238.

vom Lager und nach

Masslisten!

für Bauten und

liefert das Sägewerk

Perkiewicz-

Werke

Ludwikowo-Mosina

Tischler

Bohlen

Bretter

der Tone!

Ein 3auberreich



Uhren, Trauringe in jedem Feingehalt Brillanten

Gelegenheitstäufe Umarbeitungen bon altem Schmuck in eigener Werk-ftatt billig und gut

Jumelier Rudolf Brante Boznań, św. Marcin 19 &

## Automobilisten!

Autobereifung nur erstklassiger Markenfabrikate und frische Ware sowie jegliches Autozubehöru, Ersatzteile kauft man am preiswertesten bei d.Firma

## Brzeskiauto S. A.

Poznań, Dabrowskiego 29 Tel. 63-23, 63-65

Jakóba Wujka 8 Tel· 70-60 altestesu, grosstes Automobil-Spezialunternehmen Polens

Der Neuzeit entsprechend einge-richtete Reparaturwerkstätte

Stets günstige Gelegenheitskäufe in wenig gebrauchten Wagen am Lager

#### Geweihe

Bilder, billig. Ratajczaka 11a, 23. 94

#### Gebrauchtes Piano empfiehlt preiswert

Centralny Magazyn Pianin, Poznań, Pierackiego 11

#### ieder Art in großer Auswahl, Berfianer so-wie Felle, Fischotter, Silberfuchs usw., ver-Bertauf, Reparafuren Füllfederhalter und Füllbleistifte

famtl. Originalmarten Belifan, Montblanc pp.

J. Czosnowski Poznań, Fr. Ratajczaka 2. Füllseber = Spezial = Hand-lung mit Reparaturwertstatt

#### Fassaden-

Edelputz Terrana" liefert, wo nicht vertreten, direkt das

,Terrana-Werk" E. Werner, Oborniki, Telefon 43.

### Bur Berbitfaifon

Elaftische Damenwäsche, Strümpfe aller Art

neuen Schuljahr Kinderartitel, Schurzen Rragen. Bastenmüßen bietet Ihnen preiswert bie

Standar St. Rynek 54.

Die größte Auswahl in Radioapparaten



führender Beltmarten, bis 15 Monatsraten empfiehlt Musithaus "Lira"

Arolopp Podgórna 14 Pl Swietotrzysti.

Musikinstrumente wie Geigen, Mandolinen, Guitarren, Grammophone und Platten in großer Aus-wahl.

#### Neu eröffnet! Größte Auswahl

Seiden-, Woll-

und Baumwollstoffen B-cia

Brettschneidel i Ska

Poznan, Br. Pierackiego

#### Schlafzimmer

Awiatowa 10, Tischlerei.

#### 1000

auseinandergenommene Autos, gebrauchte Teile. Untergestelle.

,Autofflad", Boznań Dabrowifiego 89 Tel. 46-74.



in großer Auswahl, Felle aller Art sowie sämtliche Umarbeitungen zu niedrigsten Preisen.

#### Witold Zalewski Rürschnermeister,

Bognan, sw. Marcin 77

#### Radio-Empfänger



Kosmos, Pionier, 7 Kreise, 5 Lampen 195.— zł) Telefunken, Capetto und Elektrit zu sehr bequemen Abzahlungsbedingungen bis zu 15 Monaten,

#### empfiehlt tonoradio Inh.: Jerzy Mieloch Poznań

Al Marsz.Piłsudskiego 7 Tel. 3985 Prospekte auf Wunsch

#### Wäsche nach

Mass

#### Daunendecken Eugenie Arlt

Gegr. 1907.

św. Marcin 13 I.

#### Maschinen- 10 Zvlindere 1 Motorene

Auto-Wagen-Stauffer- Fette billigst

Woldemar Günter Landw. Maschinen - Bedarfsartikel — Oele und Fette Poznań,

Sew. Mielżyńskiego 6

Tel. 52-25.

Wachstuche,

Kokosläufer Centralny Dom Tapet Sp. z o. o. Br. Pierackiego 19

Tapeten,

Linoleum,

Teppiche.

#### Verschiedenes

Hiridy. und Keilerföpfe, Birich-geweihe, Rehfronen, Dogel prapariert, bleicht u. mon-

tiert fachmännisch Joolog. Präparator K. Dilling, Poznań Piekary 13 b.

#### Reparaturen sämtlicher Nähmaschinen führt sachgemäß u. billig

A. Ciach Wyspianstiego 21, W. 23

#### Masjagen!

Aerzilich geprüfte Kran fenschwester überninmt medizinische, fosmettiche Massagen. Beinverschöne-rungs - Massagen werden fachgemäß ausgeführt. Freundliche Meldungen von 12—4 Uhr. Przecznica 6; W. 9.

#### Bekannte

Wahrsagerin Abarelli sagt die Zufunft aus Brahminen — Karten — Hand.

Poznań, ul. Podgórna Nr. 13, Wohnung 10 (Front).



#### Meithetische Linie ist alles!

Eine wunderbare Figur gibt nur ein gut zugepaßtes Korsett, Gesundheitsgürtel. Unbequeme Gürtel werben umgearbeitet.

Rorfett-Atelier Poznań, Plac Wolności 9 (Hinterhaus)

#### Wanzenausgajung

Finzige wirksame Me-thode. — Töte Katten, Schwaben.

Amicus, Wamrzyniał Poznań Stafshea 16, Wohn. 12.

#### Aufenthalte

Willst Du speisen gut und sein, kehre in die Frühftücksstube von Orpel (frish. Preuß) 211. Marsa. Pilsubsstege 26 Aähe des deutschen General-Konsulais herein, Gute Weine.

#### Biere und Sifore. Familien-Restaurant

"Podbipieta" Boznań M.M. Pilsudstiego 15/17 gegenüb. d. Universität) Empfiehlt:

gute bürgerliche Küche, Betränke,

warme u. falte Speisen zu jeder Tageszeit. Solibe Preise. Aufmerksame und reelle

Bedienung. Das Lotal ist von 6 11hr früh geöffnet.

Preis-Verzeichnis: Frühstüd ..... Mittagessen ..... 90 weiße Bratwurst ... 70 Flati ..... 60 u. 90

Bigos ..... 60 u. 90 Gulasch ..... 80 Bapritafleisch .... 70 Eisbein ...... 90 Böfelfamm ..... 90 Schweinebraten .... 80 Ralbsbraten ..... Ninberbraten.... Schweinekotlett.... Wiener Schnizel . . 1 Ralbsleber 1,—
Bauernessen 1,—
Ralte Jmbise .... 1,
Raffee .... 25 u. 40

Tee ..... 20 n. 30 Wild .... 10 

### Illustrierter Beobachter

Folge 37

bringt auf 56 Seiten u. a. Bilder vom

## Reichsparteitag in Nürnberg

Preis nur 55 Groschen

Im Buch- und Strassenhandel erhältlich Auslieferung

#### Kosmos-Buchhandlung Poznań, Aleja Marsz. Piłsudskiego 25.

Tel. 6589

Bei Bestellungen mit der Post erbitten wir Voreinsendung des Betrages zuzüglich 25 gr Porto auf unser Postscheckkonto Poznar 207 915

## Halbjahresbilanz der Schweine-Ausfuhr Polens

Von der Ausfuhr landwirtschaftlicher Artikel aus Polen, die sich im Jahre 1937 bisher überwiegend sehr unbefriedigend gestaltet hat, zeigt der Absatz von Vieh, Fleisch und Fleisch-waren ein verhältnismässig günstiges Bild, wenn auch hier neben neuen Fortschritten eine Reihe empfindlicher Rückschläge zu verzeichnen sind. Die Ausfuhr von Schweinen nnd Schweinefleisch, welche den bei weitem wichtigsten Posten der polnischen Ausfuhr von Vieh und tierischen Erzeugnissen dargestellt hat, insgesamt gesehen, im ersten Halbjahr 1937 gegenüber dem gleichen Zeit-raum des Vorjahres eine recht beachtliche Steigerung erfahren, die aber fast ausschliess-lich auf Schweine fleischkonserven entfällt. Auch der Auslandsabsatz von leben-den Schweinen hat sich nach den Angaben der antlichen polyischen Wochanschrift Polska amtlichen polnischen Wochenschrift "Polska Gospodarcza" im ersten Halbjahr 1937 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vor-jahres von 90 662 Stück auf 101 177 Stück erhöht. Gleichzeitig ist aber der Absatz von ge-schlachteten Schweinen von 59 953 Stück auf 47 882 Stück zurückgegangen.

Hauptabnehmer lebender Schweine war wie schon im Voriahre Oesterreich, das seine Bezüge 1937 erhöht hat. Deutschland, das auch unverändert zweitwichtigster Abneh-mer war, hat gleichfalls im grösseren Umfange als im entsprechenden Vorjahresabschnitt lebende Schweine aus Polen eingeführt. Bemerkenswert ist der völlige Ausfall der Tschechoslowakei, während Italien und die Schweiz, beide sogleich mit erheb-lichen Mengen, als neue Abnehmer polnischer Schweine aufgetreten sind.

Der Rückgang des Absatzes von geschlachteten Schweinen ist in der Hauptsache auf die Aufgabe der Versendungen aus Polen nach Belgien zurückzuführen. Auch nach Oester-reich wurden enigegen der günstigen Entwick-lung des Absatzes lebender Schweine nur noch in geringer Menge geschlachtete Schweine aus Polen ausgeführt. Für diese starken Ausfälle konnte der erhöhte Absatz nach Deutsch-land, das im ersten Halbjahr 1937 gegen-über dem gleichen Zeitraum des Vorjahres seine Bezüge an geschlachteten polnischen Schweine nahezu verdoppelt hat, keinen vollen Ausgleich bieten.

Die Ausfuhr von Bacon hat im ersten Die Ausführ von Bacon nat im ersten Halbjahr 1937 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres eine Steigerung von 98 886 dz auf 101 991 dz erfahren. Diese Ware ist ausschliesslich nach Grossbritannien gegangen, von wo allerdings etwa 10 000 dz nach dritten Ländern weiter versandt wurden oder für Schiffsproviant in britischen Frei-häfen zum Verkauf kamen. Günstig für die Entwicklung des Bacon-Absatzes war die Erhöhung des englischen Kontin-gents im ersten Halbjahr 1937 auf 123 123 dz gegenüber 117 697 dz im entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres. In dieses Kontingent wird auch die Einfuhr von Pökelschinken und anderen Erzeugnissen aus Schweinefleisch ein-

#### Die Kraftquellen für das Zentral-Industriegebiet

Als Vorbedingung für den Aufbau des neuen Zentral-Industriegebietes in Polen ist in erster Linie die Prage der Kraftquellen zu lösen. Die polnische Regierung hat in ihrem Vierjahrespolnische Regierung hat in ihrem Vierfames-plan für diesen Zweck rund 100 Mill. zi ange-setzt. Es wurde ein Zusammenschluss der Elektrizitätswerke der Kreise Radom-Kielce vollzogen, ein Kraftwerk in Mościce gebaut, ein Elektrizitätswerk für den Kreis Tarnow errichtet und das Wasserkraftwerk in Roznow in Bau genommen. Die Starkstromleitung Moscice—Starachowice ist bereits im Bau und der Ausbau dieser Linie von Mościce nach Roznow zum Wasserkraftwerk sowie von Sta-rachowice nach Warschau ist in Vorbereitung. Gleichzeitig wird eine Ferngasleitung für Erd-Gleichzeitig wird eine Ferngasleitung für Erdgas aus dem galizischen Erdölrevier verlegt. Der Generalsekretär des Polnischen Energetischen Komitees, Ing. Kasimir Siwicki, hat, wie die "Gazeta Handlowa" berichtet, einen Plan für die Kraftversorgung des Zentral-Industriegebietes ausgearbeitet. Nach diesem Plan soll sich die Krafterzeugung in erster Linie auf Steinkohle aufbauen. Das Erdgas soll weniger für Betriebszwecke verwendet, sondern mehr chemisch ausgenutzt werden. Er schlägt weiter vor, dass der Staat die Leitung bei der Errichtung der Kraftwerke selbst in die Hand nehmen müsse, um ihre Ausnutzung in Krieg nehmen müsse, um ihre Ausnutzung in Krieg und Frieden überwachen zu können. Es soll demnach ein besonderes Unternehmen "Elektrogebildet werden, in dem alle bisher unter staatlichem Einfluss stehenden Kraftwerke aufgehen sollen. Es ist selbstverständlich, dass die zu errichtenden neuen Industrieunterneh-mungen auch eigene Kraftwerke anlegen

## Ansteigen der Textilausfuhr aus dem Lodzer Gebiet im August

Gemäss Angaben der Lodzer Abteilung des Staatlichen Export-Instituts betrug die Ausfuhr von Textilwaren im Monat August 1937 insgesamt 509 430 kg im Werte von 3 560 784 zl. Der Menge nach ist im Vergleich zum Vormenat ein Anstieg um 54 368 kg und dem Werte nach um 449 106 zl zu verzeichnen. Urter den Abnehmern stand im Vergleich zum Monat Juli an erster Stelle weiterhin Aegypten zu gweiter Stelle (Columbian die Niederten, an zweiter Stelle Columbien, die Nieder-

gerechnet. An polnischem Pökelfleisch hat England im ersten Halbjahr 1937 rd. 14 793 cwts gegenüber 12 259 cwts im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres eingeführt. Demgegenüber ist der Absatz an Pökelschinken nach England, der im ersten Halbjahr 1936 noch 3776 cwts ausmachte, auf nur noch 219 cwts zurückgegangen.

Auch nach den anderen Märkten hat sich die Ausfuhr von pohischem Pökelschinken auf eine ganz unbedeutende Menge vermindert. Die Ursache hierfür liegt in der günstigen Entwick-lung des Absatzes von Schinken in Dosen, für dessen Erzeugung grössere Mengen Rohware als bisher in Anspruch genommen werden, so dass für die Einpökelung nicht mehr ausreichend Schinken zur Verfügung stehen.

Abgesehen von Pökelschinken hat sich die Ausfuhr von Pökelschinken hat sich die Ausfuhr von Pökelschinken hat sich die nersten Halbjahr 1937 rd. 3997 dz abgenommen, nach Afrika gingen 197 dz, nach der Schweiz 252 dz. nach Frankreich 50 dz und nach Norwegen 32 dz.

Ungewöhnlich günstig hat sich die Ausongewohnlich ginstig in Dosen ent-wickelt, die im ersten Halbjahr 1937 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres von 48 809 dz auf 106 047 dz angestiegen ist. Rund 80% dieser Ware gehen nach den Ver-Rund 80% dieser Ware gehen nach den Vereinigten Staaten, das seine Bezüge gegenüber dem Vorjahre mehr als verdoppelt hat. Auch der zweitwichtigste Abnehmer, Grossbritannien, hat im ersten Halbjahr 1937 fast die doppelte Menge (11270 dz gegenüber 6428 dz) an polnischen Schinken in Dosen eingeführt. In den letzten Monaten sind jedoch auf dem amerikanischen Markt Schwierigskeiten entstanden, die befürchten lassen, dass der Höhepunkt der Entwicklung des Absutzes dieser neuen polnischen Ausfuhrware

dass der Höhepunkt der Entwicklung des Absatzes dieser neuen polnischen Ausfuhrware bereits erreicht ist.

Die Ausfuhr anderer Fleischkon-serven hat im ersten Halbjahr 1937 eine noch günstigere Entwicklung aufgewiesen als der Absatz von Schinken in Dosen, wenn auch hier, absolut gesehen, nicht die gleichen Mengen erreicht werden. Gegenüber dem entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres ist eine Steigerung des Auslandsabsatzes von polnischen Pleischkonserv in von 1721 dz auf 9102 dz zu verzeichnen. Auch hier sind die

Verein. Staaten der wichtigste und England der zweitwichtigste Abnehmer. Grössere Men-gen an Fleischkonserven gehen ferner nach dem Hamburger und dem Bremer Freihafen.

Im Vergieich hierzu zeigt der Absatz von Wurstwaren eine ungünstigere Entwicklung. Er ist im ersten Halbjahr 1937 gegenüber dem entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres von 4845 dz auf 4619 dz zurückgegangen. Der wichtigste Abnehmer sind hier, ähnlich wie für Schinken in Dosen und andere Fleischkonserven, die Verein. Staaten, die ihre Bezüge erhöht haben. Dagegen sind nach England im ersten Halbjahr 1937 nur geringe Mengen an Wurstwaren gegangen. Der zweitwich-tigste Markt für die polnischen Wurstwaren sind die Freihäfen Hamburg und Bremen, in denen allerdings im ersten Halbjahr 1937 nur 566 dz gegenüber 974 dz im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres umgeschlagen wurden. Der drittwichtigste Abnehmer, Oesterreich, hat seine Bezüge nock stärker, nämien von 792 dz auf 281 dz vermindert. Dagegen konnte die Ausfithi nach Afrika von 166 dz auf 1'6 dz ef höht werden.

bött werden.

Die Ausfuhr von Schmalz, die Polen erst seit einigen Jahren aufgenommen hat, nachdem es lange Zeit hindurch für diese Ware Einfuhrland gewesen war, zeigt für das erste Halbjahr 1937 gegenüber dem gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres noch eine Steigerung von 22 105 dz auf 27 787 dz. In der Folgezeit, etwa seit dem Juli 1937, ist jedoch kein polgisches Schmalz mehr im Ausland versandt etwa seit dem Juli 1937, ist jedoch kein polnisches Schmalz mehr ins Ausland versandt worden, und es erscheint fraglich, ob die Ausfuhr dieser Ware wieder aufgenommen werden kann, da im Hinblick auf die schwierige Devisenlage Polen die Einfuhr ausländischer Fette eingeschränkt hat und dafür zur Sicherung des inländischen Fettbedarfs in verstärktem Umfange Schweinefett bereitgestellt werden muss. Wichtigster Abnehmer für polnisches Schweineschmalz war im ersten Halbiahr 1037 mit 20 885 dz gegenüber 21 672 dz jahr 1937 mit 20 885 dz gegenüber 21 672 dz im gleichen Zeitraum des Vorjahres Grossbritannien.

#### Abschluß der großen polnischen Ingenieurtagung

Nach dreitägiger Dauer ist die erste pol-Nach dreitägiger Dauer ist die erste pol-nische Ingenieurtagung in Lemberg mit der Annahme von etwa 200 Entschliessungen, die sich auf alle Fragen der Technisierung und Industrialisierung Polens beziehen, beendet worden, Die Tagung, der man über die Fach-kreise hinaus grosse Beachtung in der pol-nischen Oeffentlichkeit schenkte, hate der Re-glerung für ihre weiteren Wirtschaftspläne ein sehr beachtliches Material geliefert.

#### Börsen und Märkte

#### Posener Effekten-Börse

vom 18. September 1937 5% Staatl. Konvert.-Anleihe grössere Stücke mittlere Stücke : : : : 58.50 G kleinere Stücke

Prämien-Dollar-Anleihe (S. III) Obligationen der Stadt Posen 41/2% Obligationen der Stadt Posen Pfandbriefe der Westpolnisch-Kredit-Ges. Posen Obligationen der Kommunal-Kreditbank (100 G-21) umgestempelte Ztotypfandbriefe der Pos. Landschaft in Gold. Ztoty-Pfandbriefe der Posener Landschaft, Serie I Konvert-Pfandbriefe der Posener Landschaft 54,50 G 50,00-1-

Bank Cukrownictwa (ex. Divid.) . . . Bank Polski (100 zl.) ohne Coupon H. Cegielski

Lubań-Wronki (100 zl) . . Cukrownia Kruszwica

Tendenz: behauptet.

Landschaft

#### Börsenrückblick

Posen, 18. September 1937. Die allgemein flaue Stimmung auf den Effektenbörsen in aller Welt hat sich auf uns übertragen. Die in vergangener Woche mehr oder minder gehaltenen Kurse konnten ihren Stand nicht behaupten. Daran konnte auch nichts die Tatsache ändern, dass es an Käufern durchaus nicht mangelte. Allerdings war eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten insofern, als die Limite fast täglich eine Ermässigung erfuhren. Bei den Verkäufen muss wohl Geldbeschaffung der Grund gewesen sein; andere Gründe dürften kaum in Frage kommen, wenn nicht gerade Kursgewianimitnahmen eine Rolle spielen sollten. Das an den Markt kommende Material war ziemlich reichlich und drückte entsprechend auf den Kurs, fand aber grösstenteils Aufnahme.

Den grössten Rückgang hatten die 4½proz. Ztoty-Pfandbriefe unserer Posener Landschaft zu erleiden. Die Nachfrage nach diesem Papier hatte erheblich nachgelassen, auf der anpier hatte erneblich nachgelassen, auf der anderen Seite war das Angebot ziemlich gross. Der Kurs ermässigte sich daher von 57½% auf 55%. Auch für die 4½proz. umgestempelten Goldztoty-Pfandbriefe zeigte sich wenig Interesse, so dass sich der Kurs analog auf 56% abschwächte. Recht widerstandsfähig waren die 4proz. Posener landschaftlichen Konversions-Pfandbriefe. Der Kurs von 50% konnte sich ziemlich behaunten wenn auch zum sich ziemlich behaupten, wenn auch zum Wochenschluss eine Aprozentige Ermässigung

allgemeinen Schwäche eintrat. nderungen erfuhren die Staats-Wenige Veränderungen erfuhren die papiere, deren Umsatz jedoch wie

#### Warschauer Börse

Warschau, 17. September 1937 Rentenmarkt: Die Stimmung war in den Staats- und Privatpapieren schwach.

Es notierten: 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe I. Em. 67.25, 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe II. Em. 68.25, 4proz. Prämien-Dollar-Anleihe Serie III 38.50—38.25, 4proz. Konsol.-Anleihe 1936 58.50—58—58.25, 5proz. Staatl. Konv.-Anl. 1924 61.75, 5proz. Eisenb.-Konv.-Anl. 1926 57.25, 42-proz. St. Innen-Anl. 1937 55.60—55.10—55.88, 7proz. Pfandbriefe der Staatl. Bank Rolny 83.25. Sproz. Pfandbriefe der Staatl. Bank Rolny 94, 7proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 83.25, 8proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 94. 7proz. Kom. Obl. der Landeswirtschaftsbank II.-III. Em. 83.25, 8proz. Kom.-Obi. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 94, 5½ proz. Pfandbriefe der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 5½ proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 81. 5½proz. Kom,-Obl. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81, 5½ proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. und III. n. Em. 81, 5½ proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbk. IV. Em. 81, 4½ proz. L. Z. Tow. Kred. Ziem. der Stadt Warschau, Serie V 56.50—56.00, 4½ proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 59.50, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 59.50, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 1933 62.50, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Lodz 1933 56.25—56.00.

#### Amtliche Devisenkurse

| SAN SALE OF THE REAL PROPERTY OF THE SALE OF | 17.9.  | 17.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.9.        | 16. 9.  |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Later Berger                                 | Geld   | Brie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geld         | Briet   |
| Amsterdam                                    | 290.98 | 292 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290.58       | 292,02  |
| Berlin                                       | 212.11 | 212.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212.11       | 212,97  |
| Brüssel                                      | 88.97  | 89.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,97        | 89.33   |
| Kopenhagen                                   | 116.91 | 117.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116,71       | 117 29  |
| London                                       | 26.18  | 26.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26,14        | 26,28   |
| New York (Scheck)                            | 5.28   | 5.30 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.28         | 5.301/2 |
| Paris                                        | 17.76  | 18.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.63        |         |
| Prag                                         | 18.41  | 18.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.41        | 18.51   |
| Italien                                      | 27.77  | 27.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.7?        | 27.97   |
| Oslo                                         | 131.57 | 132.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131.37       | 132.03  |
| Stockholm                                    | 135.07 | 135.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134.82       | 135.48  |
| Danzig                                       | 99,80  | 100.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.80        | 100.20  |
| Zürich                                       | 121.40 | 122.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121.30       | 121.93  |
| Montreal                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | -       |
| Wien                                         | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | -       |
| AA LOIL                                      |        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | A DAY OF THE |         |

#### 1 Gramm Peingold = 5.9244 zl.

Aktien: Tendenz: veränderlich. Notiert wurden: Bank Polski 106.00, Warsz. Tow. Fabr. Cukru 35.50, Wegiel 26.50—26.00, Lilpop 52.75, Ostrowiec Serie B 26.25, Starachowice 32.50, Haberbusch 44.00,

#### Getreide-Markte

Posen, 18. Sept. 1937. Amtliche Notierungen für 100 kg in Zioty frei Station Poznań Richtpreise:

Hafer 20 t zu 21.70, 15 t zu 21.85 zł. Richtpreise: 22.25-2..50

| ŝ | Roggen neu · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.50—30. 0                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ١ | Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 1 | Brangerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.50 - 450                |
| 2 | Weizen<br>Braugerste<br>Mahlgerste 673-678 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.50-21.00                |
| 1 | 700—717 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.5 -21.7                 |
| 9 | . 100-111 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.75 -21.50               |
| 9 | Hafer Roggenmehl I. Gatt. 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.10 - 21.01              |
| 3 | Roggenmehl I. Gatt. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.25 33.25<br>30.75 — 1 7 |
| 1 | . 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.75 - 17                 |
|   | , II. , 50—65% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.75 -24.71               |
| ì | Roggenschrotmehl 95%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 1 | Weizenmehl L Gatt Ausz. 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.50-50.00                |
| 1 | Weizenmeni L Gatt Musz. 3070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.50-4 .00                |
|   | I Gatt. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.50- 4.00                |
| 1 | " la " 65% · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 1 | " II. " 30—65% . " III. " 50—65% . " III. " 50—65% . " III. " 65—70% . " III. " 65—7 | 40.50 -41 00               |
| ì | 112 - 50-65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.50-36 00                |
| , | III 65_70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.50-33.00                |
|   | " III. 4 05-10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|   | Weizenschrotmehl 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.25-16.00                |
|   | Roggenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16. 5—17.00                |
|   | Weizenkleie (grob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| ı | Weizenkleie (mittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.50—16.00                |
|   | Gerstenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.50-16.50                |
| I | Winterraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.00-55.00                |
| ١ | Leinsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44.00-47.00                |
| 1 | Lemsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.00-39.00                |
| i | Senf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| ı | Sommerwicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 1 | Peluschken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.00-24.50                |
| i | Viktoriaerbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| ļ | Viktoriaerbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,00-23,50                |
| ı | Blaulupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0.3                       |
|   | Gelblupinen . /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |
| 1 | Blauer Mohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76.00-79.00                |
| 1 | Blauer Mohn<br>Fabrikkartoffeln in Kiloprozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.17-18,5                  |
| ١ | rabrikkartonem in knoprozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.70-24.00                |
|   | Leinkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.50-20.76                |
|   | Rapskuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.25-26.0                 |
|   | Sonnenblumenkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|   | Sojaschrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.00 26.00                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.20-5.45                  |
| 1 | As CISOIDSI ONS 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.70-5.95                  |
| 1 | Weizenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.60-5.80                  |
|   | Roggenstroh. lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|   | Roggenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.30-6.55                  |
|   | Haferstroh. lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.60-5.85                  |
|   | Haferstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.10-6.35                  |
|   | Gerstenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.30-5.65                  |
|   | Gerstenstroh. gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.80-6.05                  |
|   | Hen lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.85-8.35                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50-9.00                  |
|   | Heu. gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.95-9.45                  |
|   | Netzeheu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.95-10.45                 |
|   | Netzeheu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00-10.10                 |
| ۱ | Stimmung: ruhig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |

Stimmung: ruhig. Gesamtumsatz: 10 425.4 t, davon Roggen 697. Weizen 302, Gerste 1058, Hafer 115 t.

Weizen 302, Gerste 1058, Hafer 115 t.

Bromberg, 17. Sept. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Bromberg. Richt preise: Roggen 23-23.25, Weizen 29.25-29.75 Braugerste 22-23.50, Hafer 20.25-20.75, Schrotmehl 95% 37.25-38.25, Roggenkleie 16-16.50 Weizenkleie grob 17.75-18, fein und mittel 16.75-17, Gersteukleie 16-16.50, Viktoriaerbsen 22-25, Folgererbsen 22-24, Felderbsen 21-23. Winterraps 55-57, Winterrübsen 51 bis 52, blauer Mohn 71-74, Leinsamen 41-44, Senf 37-40, Leinkuchen 24-24.50, Rapskuchen 20-20.50, Sonnenblumenkuchen 25.50-26, Sojaschrot 25.50-26, Roggenstroh gepresst 6.50-7. 20—20,50, Sonnenblumenkuchen 25,30—20, Solaschrot 25,50—26, Roggenstroh gepresst 6,50—7, Netzeheu lose 8,75—9,25, gepresst 9,50—10. Stimmung: ruhig. Der Gesamtumsatz betrug 2122 t. Abschlüsse zu anderen Bedingungen: Roggen 286, Weizen 248, Hafer 101, Braugerste 190, Roggenmehl 184, Roggenkleie 223, Weizenmehl 44, Weizenkleie 60, Gerstenkleie 205, wine Erbern 26, Leinschrot 10, Speigekartof. grüne Erbsen 36, Leinschrot 10, Speisekartof-

feln 30 t.

Warschau, 17. Sept. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Warschau. Einheitsweizen 748 gl 30.50 bis 31, Sammelweizen 737 gl 29.50—30.50. Standardroggen I 693 gl 24—24.50, Standardhafer I 460 gl 22.75—23.50, Braugerste 25—26, Felderbsen 28—30, Viktoriaerbsen 28—30, Blaulupinen 15—15.50, Gelblupinen 16.50—17, Winterraps 57—58, Sommerraps 55—56, Winterribsen 53—54, Leinsamen 90% 43—44, Rotklee gereinigt 97% 130—140, Rotklee roh 100—115, Weissklee roh 160—170. Weissklee gereinigt 97% 180—195, blauer Mohr 79—81, Schrotmehl 95% 27—28, Weizenkleie grob 17—17.50, fein und mittel, 16—16.50, Roggenkleie 15.75—16.25, Leinkuchen 23—23.50 genkleie 15.75—16.25, Leinkuchen 23—23.50 Rapskuchen 20—20.50, Sojaschrot 26—26.50 Roggenstroh gepresst 8—8.50, Pressheu 9—10. Der Gesamtumsatz betrug 2399 t, davon Rog-gen 691 t. Stimmung: ruhig.

Kattowitz, 17. Sept. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Kattowitz. Umsätze: Roggen 24.15, Einheitshafer 22.75, Sammel-lafer 21.70, Roggenkleie 15—15.50, Sojaschrot hafer 21.70, Roggenkleie 15—15.50, Sojaschrot 27. — Richtpreise: Roggen 24—24.25, Einheitsweizen 30—30.75, Sammelweizen 29—29.75. Einheitshafer 22.50—23, Sammelhafer 21.75 bis 22.25, weisse Bohnen 30—31, bunte 23—24, Viktoriaerbsen 29—30, Schrotmehl 95% 28 bis 28.50, Weizenkleie grob 16—16.50, fein und mittel 15—15.50, Roggenkleie 15—15.50, Lenkuchen 23.50—24, Rapskuchen 18.50—19, Sojaschrot 27—28, Palmkernschrot 19—21% 17—18, Roggenstroh gepresst 6—6.50, Wiesenheu 9.50 bis 10.50, Kleeheu 10.50—11, Speisekartoffeln 5 bis 5.50. Der Gesamtumsatz betrug 1949 t, davon Roggen 10 t, Stimmung: ruhig.

Nürnberger Hopfenmarktbericht

Vom 15. September
Umsatz: 134 Ballen (266 Zentner). Preise: Hallertauer 224—238 RM., Tettnanger 235 bis 245 RM., Gebirgshopfen 183—193 RM. je Ztr. Stimmung: freundlich.

Verantwortlich für Politik und Wirtschaft: Eugen Petrull; für Lokales, Provinz und Sport: Alexander Jursch; für Feuilleton u. Unterhaltungsbeilage: i. V. Eugen Petrull; für den übrigen redaktionellen Inhalt: Eugen Petrull; für den Anzeigenund Reklameteil: Haus Schwarzkopf.

- Druck und Verlag: Concordia Sp. Akc.,
Drukarnia i Wydawnictwo. Sämtl. in Poznań,
Aleja Marszalka Pilsudskiego 25.

# Landesgenossenschaftsbank

Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością

Poznań, Al. Marsz. Piłsudskiego 12

Fernsprecher: 42-91 Postscheck - Nr. Poznań 200192 Drahtanschrift: Raiffeisen

Bydgoszcz, ul. Gdańska 16

Fernsprecher: 3373 u. 3374 Postscheck - Nr. Poznań 200182

Verkauf von Registermark in Form von Schecks u. Zahlungsbriefen zur Bestreitung von Reisekosten, sowie für Lebensunterhalts-, Studien- und Ausbildungskosten innerhalb Deutschlands.

Devisenbank



Mach langem, ichwerem Leiden entschlief fanft meine liebe fran, unsere bergensgute, unvergefliche Mutter und einzige Schwefter

argarete Gaupt geb. Manthen

im 54. Lebensjahre.

In tiefem Schmer3 Richard Haupt Elisabeth Baupt Gertrud Haupt

Polffa Wies, den 16. September 1937.

Die Beisetzung findet am Dienstag, d. 21. d. Mts., um 3 Uhr vom Crauerhause aus ftatt.

(Wiederholt aus einem Teil ber gestrigen beschlagnahmten Ausgabe)



Wanderer - Qualitätsarbeit Wanderer - Zuverlässigkeit

Schreib- und Rechenmaschinen General-Vertretung:

Przygodzki, Hampel i Ska Poznan, jetzt Bron. Pierackiego 18. - Telefon 21-24

## Manufakturwaren

wie: Kleiderstoffe - Anzugstoffe - Mäntelstoffe — Seidenstoffe — Leinen — Inletts Gardinen u. s. w.

dann nur von

J. Zagrodzki i Ska. Poznań — ul. Zamkowa 5, Ecke ul. Rynkowa. Große Auswahl.

für alle Fabrikate zu bisher unerreicht niedrigen Preisen.

Alle Werkstattarbeiten und Reparaturen werden auf

Bestellung fachgemäss, schnell und preiswert ausgeführt.

#### Pferdemöhren

weiße, offerieren waggonweise

M. KALMUS & Syn. Leszno.

Telefon 21, 50 und 200.

aller Art Bedeckung, Reparaturen, Teeren reell und billig. Rusführung sämtlicher Bau- u. Klempnerarbeiten

#### Illandowski

Dipl. Klempnermeister u. Dachbeckerei Telefon 3469 Poznań, Grobla 3

Auto-Reifen

Vertretung der Adlerwerke

3. Izczepański

Pozna, pl. Wolności 17 - Tel. 30-07.

Derkauf von Dachpappe, Teer, Klebemasse usw Offerten kostenlos. zu strengen Fabrikpreisen.

## Feniter-Glas

Katedral-, Inspettur-, Spie-gel-Glas, Glaser-Ritt empfiehlt billigft

Glasgroßholg. u. Schleiferei

"Patria" Sp. zo.o. Boznań, Wady Zyamunta Augusta 1. Tel. 39=40.

#### Evangel. Kindergärtnerin

mit staatlichem Prüfungszeugnis für Rinderheim in Tezew von sofort gefucht. Zeugnisabschrift und Licht= bild an die Bornkende

Frau Unna Sachne, Tegew. ul. Rosciufgti 22.

#### Tapeten, Wachstuch vom Meier, Tisch-Laufer, Linoieum, Läufer, Teppiche, neuzeitische Fensterrahmen u.s. w.

POZNAŃ, Stary Rynek 62 — Telefon 23-17 eschäftspriuzip: Grosse Auswahl, Niedrige Preise!



eingericht. 10—12 to Wiahlmühle eingericht. (Kunden- u. Geschäftsmüllerei), Bass. u. Mot.-Antrieb, konkurrenzl. Lage im Freist. Danzig, sehr groß.
Umsaß. Gute Gebäude, gr. mod. Wohnhaus, 1936
erb. Seit 18 J. im Besig. Bes. Umkände weg. zu
verkaufen. Interessenten m. größ. Kapital, mögl.
in Devisen, erhalten näh. Ungaben direkt v. Verkäufer. Off. unt. M 10 an Anzeig.-Büro Schmidt,
Danzie, Holzmarkt 22.

Poznań, ul. 27 Grudnia 5.

Spezialwerkst f. erstkl. Juwelenschmuck Reparaturen aller Art, sow. Gravierungen Trauringe in jedem Feingehalt.

# Since Sie

Ganz gleich, welche Figur Sie

haben . . . ein Mass-Anzug aus meiner Werkstatt

Anzug aus meiner Werkstatt sitzt immer. Bitte, machen Sie doch einmal einen Versuch; ich weiss, Sie werden zufrieden sein!

Maßschneiderei

K. Roehl

Absolvent der privaten Zu-

schneideschule Hannover.

Poznan

Różana 4 m. 9.

Gasinoi m. Kino

Kreisst. Niederschl., weg. Todesf. 3. verk. 30 Jahre im Besit.

2 Existens. Fremdenzimmer, Garus Zimmer, Dampfheiz

Gart, Dampsheis., 200 Sixpläge. Br. 63 000, Anz. 20.— Keine Hypoth., Ge-nehmigung der De-visenstelle erforder-

Gebr. Frieben Matt

L reslau T. 54 607, N. Tajdenitr. 25

sowie Anlegen von Blitzableitern, Um-Dampfkessel

Franz Pawłowicz Poznań ul. Śremska 4 Postfach 358.

> rapeten Linoleum Wachstuche Teppiche Läufer kauft man am billigsten hei

Zh.Waligórski Poznań Pocztowa 31 Bydgoszcz

# Heinrich Günther, Möbelfabrik

Swarzedz, Rynek 4 — Tel. 40

Besuchen Sie meinen Stand auf der Möbelmesse in Swarzedz vom 5. September bis 3. Oktober 1937

Vornehmste Herren- u. Damen-Maßschneiderei



ul. Fr. Ratajczaka 39, I. Etage. Telefon 1128. (im Hause Conditorei Erhorn)

Anfertigung moderner Fracks \* Smokings \* Anzüge Mäntel, Kostüme und Pelze Umarbeitung von Herren- und Damenpelzen.

> Garantiert für erstklassige Ausführung. Empfiehlt inländische u. englische Herbstund Winterstoffe in großer Auswahl.

Aleider — Mäntel mauerung sämtlicher | M. Bitsubstiego 4, 23. 16.

> Suche für meinen Bruder, 33 Jahre alt, evgl., stattl. Erscheinung, der das elterl. gutgeh. Industrie-Unternehm. in Bom. übernimmt, gebildete, solide, junge

Dame fund, aut aussehend mit Vermögen zwecks Seirat

Rähere Angab. mit neu-zeitl. Bilb, welch. zurückgesandt wird, unter 2743 a d. Geschst. d. Zeitung Boznań 3 erbeten. Distretion zugesichert.

1 sehr gut erhaltenes Billard mit einem Sat Ballen ..... 400 z)

Techner Buchsflinte C 16 mit auswechselbaren Läufen, Zielglas 700 zi 1 Garnitur Bolstermöbel, echt Kußbaum, prima erhalten ..... 250 zi Offerten unter G. G. Rr. 2742 an die Geschäftsftelle

dieser Zeitung Poznań 3.

Jersey-u. Strickkostüme Blusen - Sweater.

S. Kaczmarek jetzt 27 Grudnia 10

Jamilien-, Geschäfts- und Weebe-Drucksachen in geschmackwoller, moderner Aufmachung. -Sämtliche Joemulace für die Landwickschaft. Handel, Industrie und Geverte. - Dakate ein und mehefachig. - Bilder und Deospekle in Stein- und Offsel-Druck - Diplome.

Concordia Sp. Akc. Doznań

Aleja Macsz. Pilsudskiego 25. Lelefon 6105 und 6275.